

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







### Marbard College Library

FROM THE

#### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established in 1891 by ROGER WOLCOTT (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of History, Political Economy, and Sociology," and increased in 1901 by a bequest in his will.

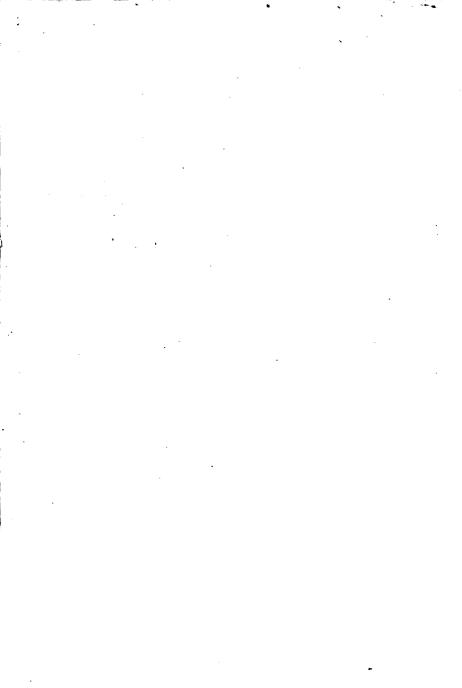

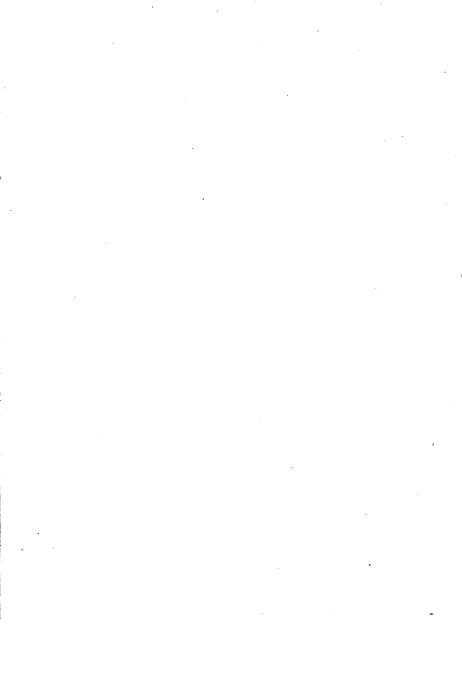

beschichtscher der deutschen Vorzeit 2. Gesammtausg. &d. LXXVIII.

## Die Werke

bes

# Abtes Hermann von Altaich

nebst den Fortsethungen seiner Sahrbsicher

anderen Altaicher Aufzeichnungen.

Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae

Indmig Weiland.

Bweite Auflage.

Neu bearbeitet und vermehrt

O. Holder - Egger.

Breis 2 Mart 60 Pfennig.

Leipzig

Berlag ber Dykichen Buchhanblung 1898



### Die

# Geschichtschreiber der deutschen Yorzeit.

Band LXIX—LXXVIII.

Dreizehntes Iahrhundert.

Band 1-10.

### Inhalt:

- Bb. 1. Die Rolner Ronigschronit.
  - , 2. Annalen von Lüttich.
  - , 3. Die Chronik Arnolds von Lübeck.
  - , 4. Die Jahrbücher Alberts von Stabe.
  - . 5. Stellen bes Matthaus von Baris.
  - 6. Jahrbücher von Marbach.
  - . 7. Annalen und Chronit von Colmar.
  - 8. Jahrbücher von Genua. 1. Band.
  - , 9. Jahrbücher von Genua. 2. Band.
  - " 10. Die Werte bes Abtes Hermann von Altaich.

(1

# Hermann von Altaich.

(Geschichtschreiber. XIII. Sahrhundert. Behnter Band.)

# Die Geschichtschreiber

ber

# deutschen Vorzeit.

3meite Gefammtausgabe.

Dreizehntes Jahrhundert. Behnter Band.

Die Werte bes Abtes Hermann von Altaich.

Leivzig

Berlag ber Dyffchen Buchhandlung.

## Die Werke

des

# Abtes Hermann von Altaich

nebst den Fortsetzungen seiner Jahrbücher und anderen Altaicher Anfzeichnungen.

Nach ber Ausgabe ber Monumenta Germaniae

Indwig Weiland.

Zweite Auflage.

Neu bearbeitet und vermehrt

DUIL

0. Holder - Egger.

Leipzig

Berlag ber Dyffchen Buchhanblung.

Ger 85.76.78

MAY 11 1907

LIBRARY.

Wolcottefund.

## Inhalt.

|                                                      | Scite   |
|------------------------------------------------------|---------|
| Einleitung                                           | VII—XX  |
| I. Berte bes Abtes hermann von Altaich               | 1-79    |
| 1. Bon ben Altaicher Bögten                          | 3-8     |
| 2. Stammbaum bes Herzogs Otto II. von Baiern und     |         |
| ber Herzogin Agnes                                   | 9—14    |
| 3. Der Abt Hermann von Altaich über feine Thätigkeit | 15—19   |
| 4. Die Jahrbücher Hermanns von Altaich               |         |
| a) im Auszug bis 1232                                | 20-29   |
| b) vollständig 1235 bis 1273                         | 29 - 79 |
| II. Bon ber Abbaufung bes Abtes hermann              | 80-81   |
| Heinrich Steoro über den Tod des Abtes Hermann .     | 82      |
| III. Fortfetungen ber Jahrbucher hermanns von        |         |
| Altaid                                               | 83-140  |
| 1. Altaicher Fortsetzung                             | 85-114  |
| 2. Regensburger Fortfetung                           | 115-130 |
| 3. Fortsetzung bes Regensburger Erzbiaton Cberhard . | 131-140 |
| IV. Auhaug                                           | 141-158 |
| 1. Reise bes Abtes Altmann nach Cambrai              | 141142  |
| 2. Rleinere Altaicher Aufzeichnungen                 | 143-158 |
|                                                      |         |
| Berichtigungen                                       | 159     |
| 00 15                                                | 161—188 |
| regipter                                             | 707-700 |

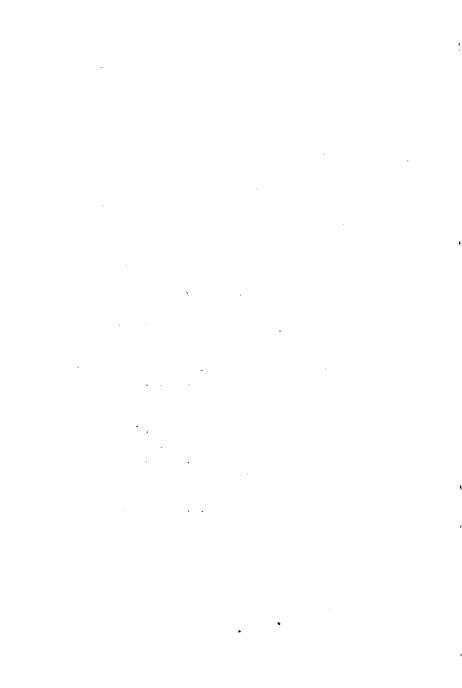

#### Einleitung.

Die im elften Jahrhundert geschriebenen größeren Altaicher Jahrbücher haben uns das Raiserthum, welches im beutschen Königreiche die Wurzel seiner Kraft hatte, auf der Höhe seiner Machtentwickelung gegenüber ben anderen europäischen Nationen, gegenüber ber Kirche gezeigt. Unbestritten ruht in der sicheren hand heinrichs III. das Recht, die Bischöfe seiner Reiche zu ernennen, ihnen als Zeichen bes weltlichen Amtes das Scepter, als Zeichen des geiftlichen Ring und Stab zu reichen. Auch die mehrmalige Ernennung bes Bischofes ber Stadt Rom burch ben Raiser weckte bei ben Zeitgenossen nicht ben geringsten Zweifel an ber Rechtmäßigkeit diefer Magregel; die frommften Männer saben in ber Beendigung bes Schismas ber brei Bapfte1) ein verbienstvolles Werk. Anders ichon fingen sich die Verhältnisse und Ansichten an zu gestalten bei ber Minderjährigkeit Beinrichs IV., welche uns ber Altaicher Mönch noch vor Augen führt. Der Partei innerhalb der Kirche, welche Beinrich III. selbst emporgehoben, und welche angeführt von

<sup>1)</sup> Im Jahre 1046, f. Die größeren Jahrbucher von Altaich XI. Jahrh., Bb. 8, S. 46 f.

ben Mönchen von Cluni, den rein geiftlichen Charafter derselben, befreit von allen weltlichen Schlacken, rein und über die Materie siegreich hervortreten laffen wollte, regten sich Bedenken, die Verfügung über das höchste Amt der Kirche einem Kinde zu überlassen; zweifelnd schon äußern Rahre 1061 zu Augsburg die deutschen Bischöfe: "es sei weder gerecht noch thunlich, daß die Schüler über den Meifter Gericht hielten."1 Aber nicht nur frei sein sollte die Kirche von der Weltlichkeit, nein, diese sollte sich ihr in jeder Weise unterordnen. Balb nach dem Jahre, mit welchem der Annalist schließt, erhob Hilbebrand mit den Schlagworten der freien Wahl der Bischöfe, der Abschaffung der Simonie und ber Priefterebe, bas Banner jum Streite für bie Rirchenherrschaft, für die Herrschaft des römischen Papstes über das Raiserthum, über die ehemals gleichberechtigten Nachfolger ber Apostel Christi, die Bischöfe. Zwei Jahrhunderte hindurch zieht sich ber Rampf bin, unsere fraftigsten Raiser haben sich in ihm abgerungen; ber Sieg blieb dem Papftthum, welches mit Erfolg zwei Bundesgenoffen aufrief: bas erwachende Nationalgefühl ber anderen abendländischen Bölfer, benen ein Sieg bes Raiserthums die staatliche Sonderexistenz bedrohte, und den nach Unabhängigkeit strebenden Egoismus bes beutschen Fürstenthums, welcher Amt in Leben, Leben in Territorium zu wandeln beflissen war.

In die Zeit, in der das besiegte Königthum der Deutschen aus dem Schiffbruche was zu retten war, zu retten und zusammenzuhalten suchte, in der die Träger des Kirchenthums,

<sup>1)</sup> Die größeren Jahrblicher von Altaich G. 68.

vom Siege berauscht, tein Maag fannten ihrer Anspruche, führen uns die nachfolgenden Aufzeichnungen ein. Wahl ber Bischöfe und Aebte, welche nach bem Borgeben ber Bapfte des Investiturftreites eine freie fein sollte, mar fattisch in die Hand ihrer Nachfolger selbst übergegangen, welche unter dem Titel des Providirens die freie Wahl der Rapitel aunglich miffachteten, und besonders in Deutschland in biefer Beziehung mit einer Bilifür und Bestechlichkeit schalteten, welche die Simonie Heinrichs IV., den Gewaltdruck, welchen Friedrich I. auf die Wähler ausübte, burchaus in den Schatten stellten. Und diese hatten wenigstens vor der römischen Curie bie Kenntnig der Bedürfnisse der deutschen Christen, der jeweiligen Berhältnisse bes Stiftes, ber Personen voraus aehabt! Die Berfügung über erledigte Königsthrone, die Absetzung dem Bapfte nicht willfähriger Fürften, das angemaßte Bestätigungsrecht bes beutschen Ronigs, bas find bie Momente, welche uns, wenn wir die nachfolgenden Rahrbücher vom universalhistorischen Standpunkte betrachten, entgegentreten. Mit Staunen dagegen erfüllt uns die Empfindungslosigkeit der Berfaffer gegenüber diefen Bergewaltigungen beutschen Lebens, beutschen Geiftes. Noch war bie Reit nicht gekommen, wo sich ber Unmuth regte gegen Roms Uebergriffe.

Der ehrliche, fromme Verfasser ber ersten Werkchen, der Abt Hermann von Altaich, nahm die Weltlage, wie er sie vorsand, ohne Scrupel noch Zweisel. Er war, wie wir aus dem Aufsatze über seine Regierung ersehen, an seiner Stelle ein treuer Arbeiter im Weinberge des Herrn, er suchte mit Erfolg sein Kloster, welches in den letzten Zeiten, be-

sonders durch die Willfürherrschaft der Bögte, schwere Einbuße an Gütern und Gülten erlitten hatte, auf alle Beise wieber in Flor zu bringen, er verfäumte nicht aufzuzeichnen, was er erlebt und ausgerichtet hatte zum Nuten des Klosters. Dies führte ihn naturgemäß auf die Bergangenheit der Abtei, auf die Reihenfolge ihrer Bögte. Und da die Abtei Altaich, ehemals reichsunmittelbar1, in ganz Baiern und ben Oftmarten reich begütert, von einem berühmten Berzoge von Baiern gegründet, von Kaisern und Herzogen immer begünftigt war, lenkte dies weiter seinen Blid auf die Geschichte Baierns, auf die Thaten der deutschen Könige. Doch blieb dabei sein Gesichtstreis ein sehr beschränkter; auch in ber Schilberung ber Zeiten, die er felbst erlebt, vermißt man jede tiefere Begründung, ja theilweise jeden inneren Busammenhang der erzählten Thatsachen; die welterschütternde Ratastrophe der Sprossen Friedrichs II. wird ohne Theilnahme mit wenigen Worten abgethan: war sie unserem Berfaffer ja boch nur die verbiente Strafe für die Miffethaten ber Ahnherren. Die Bullen der Bapfte, welche die Freiheit ber beutschen Domftifter migachtenb, die Berhältnisse ber Bisthümer willfürlich regelten, fügt er ohne Wort des Tadels seinen Nahrbüchern ein2. Ihm war offenbar gleichgültig. wer die Oberhand hatte, das geiftliche oder das weltliche

<sup>1)</sup> Sie war durch Urtunde Friedrichs I. vom 3. Februar 1154 dem Bisthume Bamberg übertragen worden. — 2) Doch äußert er sich in den Jahrblichern 1227, S. 27, sehr scharf über die Bernichtung des Wahlrechts der Kapitel durch die Curie. Er hat da offenbar Kapft Innocenz' IV. Berfahren hauptsächtich im Sinne, der, um im Rampf gegen Kaiser Friedrich II. seine Kreaturen auf die deutschen Bischofsitze zu bringen, das Wahlrecht der Kapitel völlig misachtete. Deshald zählt Hermann diesen Kapt auch zu den Frieden störenden Fürsten, denen von der Gottheit das Todesurtheil gehrochen sei (S. 41 s.). S. E.

Schwert. Er lebte in der Zeit der Ermattung nach dem gewaltigen Streite, in der Zeit des Interregnums. Anzuerkennen ist deshalb, daß er in deutscher Sewissenhaftigkeit der Pflichten des Alltagslebens, seines Amtes als Abt, inmitten der Berwirrung, die ihn umgab, unverdrossen waltete. Denn allein diese Tüchtigkeit im Kleinen hat bei der nach diesen Zeiten immer zunehmenden staatlichen Aufslösung unser Bolk vor der Gesahr des nationalen Unterganges bewahrt.

Abt Hermann, der im Jahre 1200 ober 1201 geboren war, nahm in ber Blüthe bes Mannesalters im Rlofter Altaich eine hervorragende Stellung ein. Er murde vom Abte Dietmar (1232—1242) als Gefandter bes Klofters zum Bapste nach Verona und zweimal nach Rom geschickt und erlangte bier für seinen Abt die Auszeichnung ber Bischofsmütze und bes Ringes, sowie die gunftige Erledigung anderer das Klofter betreffenden Angelegenheiten, wie zwei noch erhaltene Bullen bes Papstes Gregor IX. vom 15. März 1239 und vom 12. April 1240 bezeugen. Unfer Hermann ift jedenfalls auch der Kuftos, der am 27. Januar 1242 als Reuge einer Urfunde erscheint. Roch in demselben Jahre aber sollte er zur höchsten Würde des Mönchthums berufen Als der Abt Dietmar am 27. Oktober gestorben war, wurde Hermann nach einmüthigem Beschlusse ber Brüder beffelben Tages an seine Stelle erwählt, eilte nach Wien, wo er in der Kirche bes heiligen Antonius von dem Bischofe Rübiger von Passau am 9. November zum Abte geweiht wurde, und hielt am 25. dieses Monats, nachdem er in den öfterreichischen Besitzungen bes Rlofters verschiedene Anordnungen getroffen, unter großer Freude ber Brüber feinen Einzug in Altaich. Durch den ehrenden Nachruf, den ihm sein Raplan Heinrich Steoro gewidmet hat1, sowie durch die Angaben, welche er selbst über seine Thätigkeit hinterlassen, ist uns hermanns Umsicht in Verwaltung und Beschützung bes Kirchengutes, seine Frömmigkeit und milbe Menschenliebe hinlänglich bezeugt. Doch auch seine Weltklugheit und verftandige Rührung ber Geschäfte mußten seine Reitgenoffen, auch die Großen diefer Welt, zu schätzen. Haben wir ihn schon vor seiner Erwählung zum Abte in glücklicher biplomatischer Mission bei ber römischen Curie, dieser Lehrmeisterin ber diplomatischen Glätte und Intrigue, gesehen, so wurde ihm als Abt von dieser selbst durch ein Schreiben des Papstes Innocenz' IV. vom 2. März 1247 der ehrenvolle Auftrag au Theil, die Benediktiner der Sprengel von Prag und Olmüt alljährlich zu einem Kapitel zusammenzurufen. Mit bem Böhmenkönige Ottokar II., beffen Macht und Einfluß bamals im ganzen Südosten Deutschlands mafgebend waren, stand Hermann jebenfalls in regem Berkehr, ba er beffen ftarker Hand schon zum Schute der zahlreichen Klostergüter in Desterreich bedurfte. Im Oktober 1258 finden wir ihn am Hofe bes Königs in Wels; er wurde 1261 von Ottokar ausersehen, die Beiligsprechung Bünthers des Ginfiedlers 2 bei dem Bapfte Alexander IV. brieflich zu betreiben. Diefem Berhältniffe Hermanns zu Ottokar und seinem Hofe verdanken wir ohne Zweifel die genauere Kenntniß der böhmischen

<sup>1)</sup> S. unten S. 82. — 2) Gestorben 1045, vergl. die größeren Jahrbucher von Itaich S. 44.

und öfterreichischen Dinge, welche er in seinen Jahrbüchern aufgezeichnet bat. Daß seine Beziehungen zu bem bairischen Herzogshause, welches in dem Jahre seiner Bahl die Bogtei des Rlosters übernommen hatte, sehr enge gewesen, läßt sich schon aus der gewiffenhaften Aufzeichnung aller wittels= bachischen Familienereignisse, Hochzeiten und Geburten erkennen; wir wiffen außerbem, daß ber Herzog Heinrich I. von Riederbaiern im Jahre 1258 auf Einladung Hermanns das Ofterfest im Rloster Altaich beging, daß dieser Heinrichs Sohn Stephan im Jahre 1271 durch die Taufe in die christliche Kirche aufnahm (S. 77). So befähigte ihn jedenfalls ichon seine Stellung, die Geschichte seines Rlofters und seiner Zeit aufzuzeichnen. Seine Neigung hierzu zeigt fich schon barin, daß er die Urfunden seines Rlosters in brei Bänden abschreiben ließ, daß er einen vierten, welcher alle pästlichen und bischöflichen Brivilegien seiner Kirche enthielt, dem Bischofe Otto von Bassau (1254-1265) auf bessen Ersuchen übersandte. Doch genügte ihm die Thätigkeit bes Sammelns nicht; er schritt felbst zur Aufzeichnung ber Werke, welche wir hier vorlegen. So waltete Abt Hermann über breißig Rahre zum Segen bes Klosters, bis er fich alt und schwach fühlend, am 12. März 1273 den Hirtenstab niederlegte. Nach zwei Jahren erst, am 31. Juli 1275, erlöste ihn ber Tod von dem Leiden, welches ihn in den letzten Sahren unfähig gemacht hatte, sich ohne Sulfe vom Bette aufzurichten.

Von den vier Werken Hermanns, welche wir in Uebersetzung geben werden, nehmen zweifellos seine Jahrbücher die erste Stelle ein. Wir geben dieselben vom Jahre 1235, wo die Benutung anderer bekannter Quellen gänzlich auf-

hört, unverfürzt. Aus dem früheren Theile schien es passend, außer der Einleitung einzelnes, besonders die bairische Lokalsgeschichte Betreffendes, so vor allem die merkwürdige, vielbesprochene Stelle über die Errichtung des Herzogthums Desterreich (zum Jahre 1152), herauszuheben. Ein weisteres Berschen Hermanns: "Ueber die Errichtung des Klosters Altaich", der Abfassung nach wohl das früheste, dessen Angaben theils auf anderen bekannten Quellen sußen, theils in dem Aufsatze über die Bögte ebenfalls enthalten sind, haben wir bei Seite gelassen. Dagegen war es zur Charakteristif des Abtes Hermann angezeigt, die Auszeichnungen, welche ein Klosterbruder über seine Abdantung gemacht, und den Rekrolog seines Kaplans Heinrich Steoro am Ende der Jahrbücher auszunehmen.

Bon ben beiben Fortsetzungen der Jahrbücher ist die erste, wie sich aus einer Bemerkung zum Jahre 1281 ergibt, im Kloster Altaich gemacht<sup>2</sup>. Der Verfasser merkte jedoch nicht Jahr für Jahr an, was er erlebte, sondern beschrieb in einem Zuge die Ereignisse vom Jahre 1273 an, und ist deshalb in der Chronologie sehr verwirrt. Wann er geschrieben, ist nicht genau zu erkennen, da der Schluß verloren ist, jedenfalls nach dem Jahre 1291<sup>3</sup>.

<sup>1)</sup> Ich habe noch mehreres aus dem Abschnitte bis 1282 nachgetragen, besonders die allgemeine Charatteristit der staustischen Könige unter den Jahren 1152. 1191. 1197 und den sehr michtigen Abschnitt zu 1227. Wenn die beiden ersten Stellen auch zum Theil aus Gotfrieds von Biterbo Kantheon entlichnt sind, so lehren doch auch sie, wie Hermann über die früheren staussichen Könige dachte. Hesten 2) Wergl. was ich unten S. XVIII dazu bemerkt habe. Hesten Konige dachte. Hesten weit sagen im Jahr 1291 selbst. Es ist kein Ereignis dieses Jahres mehr erwähnt. Ich muß annehmen, das der Bersasser vor dem Tode des Königs Rudolf († 1291, Juli 15) schreb, da er dessen Kod nicht mehr erwähnt und gleich zu Ansang seiner

Die zweite der Fortsetzungen, welche die Jahre 1287 bis 1301 begreift, zerfällt in zwei Theile, von denen der erste in den Jahren 1297 und 1298, augenscheinlich von einem Mitgliede des Regensburger Domstiftes geschrieben, der zweite erst nach dem Jahre 1301<sup>1</sup> aufgezeichnet ist.

Die Reise des Abtes Altmann von Altaich nach Cambrai im Jahre 1367 schien, als ein culturgeschichtliches Bild, der Uebersetzung werth; ebenso schienen uns auch die aus verschiedenen Handschriften zusammengelesenen Altaicher Notizen, wegen ihres mannichfaltigen, für Sittens, Klosters und politische Geschichte mehrerer Jahrhunderte nicht unwichtigen Inhaltes die Aufnahme zu verdienen.

Berlin im Juni 1871.

L. Weiland.

Fortsehung zum J. 1273 von ihm sagt (S. 85): "ber später zum Kaiser zu weihen war." Das konnte nicht nach dem Tode des Königs so geschrieben werden, da dieser nie zum Kaiser geweiht wurde. Zweisellos muß die Fortsehung geschrieben sein, devor der Tod des Papstes Kikolaus IV., der am 4. April 1292 starb, in Süddeutschaftland bekannt wurde, da dieser Papst als noch lebend erwähnt wird herezi. S. 112, Anm. 2). Auch ist der Schluß dieser Fortsehung nicht verloren, sondern der undollsständige Schlußsag ist von dem Versassen nie vollendet worden, wie aus den Annalen von St. Ulrich und Afra zu Augsburg hervorgeht, wo der erste Theil des Schlußsabes noch mit abgeschreben ist, nur die letzten des Schlußes entbehrenden Worte weggelassen sind. D.-E.

<sup>1)</sup> Bielmehr wohl im Jahre 1301. 5. 4.

Seitdem L. Weiland seine Borrede schrieb, find zwei eingehende Auffäte erschienen, von denen der eine Th. F. A. Wichert im Neuen Archiv der Gefellschaft für ältere beutsche Geschichtstunde I, 371-393 (1876) sich mit ben Jahrbüchern Hermanns beschäftigt, ber andere von Baul Rehr (Hermann von Altaich und seine Fortsetzer, Göttinger Differtation 1883) besonders diese und deren Fortsetzungen zum Gegenstand ber Untersuchung machte. zeigte, wie es gekommen ift, daß der gewaltige Kampf der Zeit, welche Hermann in den Jahrbüchern behandelte, der furchtbare Streit zwischen bem staufischen Sause und ber papstlichen Curie von diesem so wenig zur Darstellung gebracht ift, warum wir so wenig bei ihm über die wichtigsten Greignisse lesen, an benen er und sein Rloster handelnd und leidend Theil genommen haben. Man hatte früher gründlich falsch gemeint, daß Hermann ber fanatisch papstlichen und antikaiserlichen Partei angehört hatte. Dem entgegen zeigte Rehr, daß der Abt wohl und selbstverständlich ein der Kirche treu ergebener Mann gewesen ift, sich aber keineswegs an ben Agitationen und Rämpfen ber Päpftlichen gegen ben Raifer und sein haus betheiligt hat. Im Gegentheil barf man noch weiter gehen und behaupten, daß er ursprünglich und innerlich bis zum Tobe (1254) König Konrads IV. und bes Vapstes Innocens IV., dem er völlig abgeneigt war,

viel mehr der kaiferlichen Partei zugehört hat. Das beweisen feine Urtheile und Aussprüche über den König und ben Papft (S. 27, 3. 1227; S. 42 f., 3. 1253. 1254) und ber Umftand, daß auch nicht ein tadelndes Wort über Kaifer Friedrich II. bei ihm zu finden ift. Aber der machtlose Abt war nicht in der Lage, seinen politischen Reigungen zu folgen und diese zu bethätigen. Abhängig von seinem Baffauer Diöcesanbischof, ben Bergögen von Baiern als Bögten ber bairischen Besitzungen bes Klofters, von bem Könige von Böhmen als Bogt der öfterreichischen Güter besselben, welche Machthaber theils auf der papstlichen, theils auf der kaiferlichen Seite standen, mußte er als kluger Mann suchen, in ben Rämpfen der Zeit die Intereffen seines Rlosters mahraunehmen und au schüten, indem er amischen diesen Mächten stehend sich keiner Partei dauernd und fest anschloß, um die Feindseligkeit der gegnerischen Seite nicht bervorzurufen. Wie er als Abt handelte, so schrieb er die Geschichte seiner Nach keiner Seite bin wollte er verleten, baber Reit. verschwieg er vieles, von dem er selbst die lebhafteste Kunde befiten mufite, baber vermeibet er Urtheile über bie banbelnden Bersonen1, ober befleißigt sich boch größter Mäßigung in seiner Beurtheilung. Die weltgeschichtliche Bebeutung bes Kampfes zwischen Kaiser und Bapft zu seiner Reit hat er freilich auch sicher nicht voll begriffen. Zudem schrieb er für die lebenden und zufünftigen Monche seines Rlofters. Für diese wollte er die ihm am wichtigsten erscheinenden Ereignisse seiner Zeit aufschreiben, ihnen bas ganze Getriebe

<sup>1)</sup> Charafteristisch ist, mit welch furzen, trodenen Worten er den Tod des Kaisers Friedrich II. (S. 38) meldet.

ber Politik der streitenden Mächte und seines Antheils daran zu enthüllen, hätte er für unpassend und schädlich gehalten. Daher die Trockenheit und verhältnismäßige Dürftigkeit seiner Beitgeschichte.

Sanz ohne Grund hat man gemeint (so namentlich Wichert), daß Hermann einen Theil seiner Jahrbücher nicht selbst geschrieben, sondern von einem Schreibergehülsen hätte absfassen lassen, das nur daher, weil man einen an sich klaren Ausdruck Hermanns misverstanden hat (vgl. S. 20, Anm. 2). Wit Ausnahme der später eingeschobenen Partieen (S. 29 bis 34. 35—37) rühren die Jahrbücher zweisellos ganz von Hermann selbst her.

B. Rebr bat dann zu beweisen gesucht, daß die fogenannte Altaicher und Regensburger Fortsetzung der Jahrbücher Hermanns von dem Erzdiakon Eberhard von Regensburg verfaßt find. Mir erscheinen seine Beweisgründe burchschlagend. Jene beiben Fortsetzungen sind in ber Handschrift ber Jahrbücher Hermanns biesen angefügt. Dann hat sie aber der Magister, Erzbiakon und Domherr Eberhard von Regensburg zum größten Theil in fein 1305 abgeschloffenes Werk aufgenommen, eine Vorrede ihnen vorangestellt, in welcher er fich felbst als Berfaffer nennt, verschiebene Bufate gemacht und eine Fortsetzung von 1300-1305 hinzugefügt. Eberhard war, wie er felbst fagt (S. 85), in Altaich geboren, baburch erklärt es fich fehr wohl, daß er, als er im Jahr 1291 den erften Theil seiner Aufzeichnungen (bie sogenannte Altaicher Fortsetzung) schrieb, unter bem Jahr 1281 einen längeren Abschnitt über die Ermordung des Abtes Bolfmar von Niederaltaich und die Nachfolge des Abtes Wernhard

(S. 96—98) schrieb<sup>1</sup>. Er wird als Altaicher nahe Beziehungen zum Aloster gehabt haben, es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß er in diesem Kloster unterrichtet worden ist. Er wird im Jahr 1291 noch in oder bei Altaich gelebt haben. Ebenso erklärlich ist es, daß er dann im Jahr 1305 als Regensburger Erzdiakon kein Interesse mehr an jenen Altaicher Borgängen nahm und jenen Abschnitt daher in der damals fertig gestellten Redaction seiner Auszeichnungen sortließ.

Als dann Eberhard in den Jahren 1297/8 den ersten Theil 2 der mit Recht als Regensburger bezeichneten Fortsetning schrieb, mar er schon Erzdiakon zu Regensburg. Als solcher ift er urkundlich in den Jahren 1294—1303 nachgewiesen. Daber erklärt es sich, daß er in biesem Theil für Regensburger Creignisse besonderes Interesse zeigt, fogar Mittheilungen über die Berbesserung der Pfründen der Regensburger Domherren macht (S. 121), woraus Bh. Naffé schon mit Recht geschlossen hatte, daß der Verfasser dieses Theiles ein Mitglied des Regensburger Domkapitels gewefen sein muffe, dem Eberhard als Erzdiakon und Domherr eben Eine weitere Fortsetzung von 1298 Ende bis angehörte. 1301 fügte er dann in diesem Jahre hinzu. Diese brei zu verschiedenen Zeiten geschriebenen Abschnitte feiner Aufzeichnungen muß er auch zu verschiedenen Zeiten nach dem Kloster Niederaltaich gefandt ober gebracht haben, wo sie in die Handschrift ber Annalen Hermanns aufgenommen wurden.

<sup>1)</sup> Daß dieser Abschnitt etwa nachträglich in Altaich in Eberhards Aufzeichnungen eingefügt sei, halte ich für ganz unwahrscheinlich. — 2) Dieser reicht bis S. 127 Beile 4 von unten, von wo an der folgende Theil der Fortsetzung von 1293 Ende bis 1301 von einer anderen hand in der Altaicher Handschrift geschrieben ist.

Da ich es für erwiesen halte, daß die beiden älteren Fortsetzungen der Jahrbücher Hermanns, die sogenannte Altaicher und Regensburger, von Eberhard herrühren, habe ich dessen Borrede und seine Zusätze aus der Redaction von 1305 unter dem ursprünglichen Text jener beiden Fortsetzungen mitgetheilt und die Uebersetzung der Fortsetzung Eberhards von 1300–1305 hinzugefügt. Die hergebrachten Benennungen der beiden ersten Fortsetzungen habe ich aber beibehalten, da sie ja auch, wie ausgeführt, der Berechtigung nicht entbehren.

In Weilands Uebersetzung habe ich wohl manches zu ändern gefunden, mich aber bestrebt, seinen Text möglichst bestehen zu lassen, eine mögliche Fassung der Worte also oft unverändert gelassen, wo ich eine andere wohl vorgezogen hätte.

Der lateinische Text der Fortsetzungen in der Ausgabe der Monumenta Germaniae historica ist von Ph. Jassé nicht sehlersrei hergestellt. Manche Besserungen habe ich in den Anmerkungen angegeben. — Das Register habe ich gearbeitet.

Berlin, ben 5. October 1898.

G. Holder = Egger.

## Merke

bes

Abtes Hermann von Altaich.

• ì •

#### Bon ben Altaicher Bögten.

Obgleich wir vielfach die Privilegien der Kirche und alte Güterschenkungen eingesehen haben, konnten wir doch nicht recht finden, wer zuerst dieser Kirche Bögte geseht hat, und welche. Köthig aber war es, daß jede Kirche ihren Bogt oder Schutherrn habe, aus vielen Gründen. Wenn nämlich irgend ein Grundstück auf die Kirche übertragen wird, so muß es der Bogt in seinen Schut aufnehmen und vor Jedermann schützen, in so weit ihm und der Kirche das Recht zur Seite steht. Ferner, da es sich für die Würde des Geistlichen nicht paßt, Gericht und Blutsühne auszuüben, so soll der Bogt unter den Leuten der Kirche Diebstahl, Nothzucht, Todtschlag, starke Körperverletzung, Brandstiftung und ähnliche Sachen, durch deren Bestrafung eine kirchliche Person irregulär würde, nach dem gewohnten Rechte richten. Dies Alles wurde um der Ruhe und Freiheit der Kirche willen in alten Zeiten sesten setzen seiten seines wurde willen in alten Zeiten sesten seiten seines wurde um der

Wir fanden aber, daß folgende Bögte der Kirche gewesen sind: Jur Zeit des Herzogs Liupold 2 und des Bischoss Tutos war Herigolt Bogt der Kirche. Jur Zeit des Herzogs Arnolds und des Abtes Agilols war Raffold Bogt der Ataicher Kirche. Zur Zeit des Abtes Chunibert und des Herzogs Perhtolds war Albrich Bogt. Zur Zeit des Herzogs Heinrich 6 war

<sup>1)</sup> D. h. im technischen Sinne, sie würde die Fähigteit, kirchliche Functionen zu verrichten, in Sonderheit Messe zu lesen, versieren. H.-C. — 1) Bon Batern, der 907, Juli 5. starb. — 3) Bon Regensburg 894—930. — 4) 907—937. — 5) 938—945. — 5) Des Ersten 945—955.

Graf Meinhard Bogt; dieser hatte den Grafen Ulrich zum Bruder. Zur Zeit der Kanoniker und des Herzogs Perhtold war Chunrad Bogt. Der Herzog Heinrich hatte zum Bogt Waesigrim. Der Bischof Tuto hatte zum Bogt Perhtold. Zur Zeit des heiligen Abtes Godehard waren Meinhart und Ruprecht Bögte der Kirche. Zur Zeit des Abtes Katmund<sup>2</sup> waren Bögte der Kirche Kutpert, Graf Udalrich und Marquard. Zur Zeit des Abtes Abalhard waren Meinhard und Aschwin Bögte der Kirche.

Aschwin aber, Graf von Bogen 4, war zur Zeit heinrichs bes Vierten und der Aebte Abalhard, Wenzlauß 6 und Walcker Bogt ber Altaicher Kirche. Diefer Aeschwin foll die Bohmen, welche in unfer Land einfielen, in drei Schlachten befiegt und jum Beichen bes Sieges ein Kreug mit ber Art in eine Tanne auf dem Berge, der Apholtersberg beißt, gehauen haben. Diefe Tanne wird bis auf den heutigen Tag Aefchwinestanne genannt. Diefer Aeschwin foll ben Grafen Abilpert gezeugt haben, welcher habwiga zur Gemahlin hatte und Altaicher Bogt gur Zeit der Aebte Liupold, Abalfrid, Rupert und Gerhard war. Diefer Adalvert 7 baute das Kloster zu Windberg 8. Er zeugte die Grafen Abalpert, Haertwich und Berhtold. Bon biefen wurde Abalpert bei ber Belagerung der Burg, welche 1140 Valley 9 genannt wird, um das Jahr des Herrn 1140 durch einen Pfeil getödtet; haertwich aber, ein fehr bofer Menfch, endete sein Leben im Wahnfinn. Perhtold bagegen, ein friebliebender und reicher Mann, war Bogt der Ataicher Kirche aur Beit der Aebte Chunrad und Boleglaus. Er empfing bie Abtei, welche er felbst und feine Borfahren früher von dem

<sup>1) 997—1029. — 2) 1027—1049. — 3) 1055—1062. — 4)</sup> Landgerichts Mittersfels, am Flüßchen Bogen, links der Donau. — 5) Des Königs 1056—1106. — 6) 1068—1068. — 7) Er fiart 1147, Jan. 13. — 6) Im Regensburger Sprengel, nordöjtlich von Straubing. — 9) An der Mangfall, jüdöftlich von Minchen.

Reiche empfangen hatten, zuerst 1 von dem Bamberger Bischof Eberhard.

Er zeugte den Grafen Abalbert mit der Leukkarde. Dieser Abalbert war Bogt der Kirche zur Zeit der Aebte Udalrich und Ditmar. Er war ein wilder und kriegliebender Mensch und wurde dadurch zum Berderber der Kirchen und des Landes. Denn durch die Heersahrt, die er nach Dornberg mit den Böhmen unternahm, das Gesecht mit dem Herzoge Ludwig im Jahre 1193, durch den Bau der Burgen in Hohenbogen und anderer Baulichkeiten, durch Gesechte und durch versichiedene Auslagen brachte er unsere Kirche und andere Kirchen in Armuth.

Denn burch bieses Grafen ungerechte Bedrückung bekam unsere Kirche zuerst Untervögte und mußte die ungerechtestem Auflagen von Steuern <sup>5</sup> außhalten. Das Vogteirecht nämlich gab er an einigen Orten an andere unter dem Titel der Verpfändung auß, anderen übertrug er es zu Besitz nach Lehnrecht. Unter diesen wurde ein gewisser Chunrad von Ahusen<sup>6</sup> von ihm belehnt in dem Weiler in Obernhausen<sup>7</sup> und den benachbarten Hufen, Marquard von Framleinsperg<sup>8</sup> in unseren Gütern zu Winseling<sup>9</sup>, Pernhard von Lerchenfeld in unseren Gütern zu Mündreiching<sup>10</sup> und zu Sissenhofen<sup>11</sup>, Regimboto von Süssenbach<sup>12</sup> und Kapoto von Peilstain in zweien unserer

<sup>1)</sup> Im Jahre 1154 wurde die Abtei von Kaiser Friedrich I. dem Stiffte Bamberg geschenkt und hörte somit auf reichsunmittelbar zu sein. — 2) raisa im Text, unser "Meise". — 3) Landgericht Ansbach, die Stammburg der Grafen von Dornberg ift jetzt berschwunden. — 4) I. von Batern. — 5) stourarum im Iat. Text. — 9) Ahgussen heißt jetzt eine Einöde im Landgericht Tittmaning, von welcher Stadt sie 1/2 Stunde entsernt ist. — 7) Landgerichts Landau, Dekanats Frontenhausen. — 9) Wohl Framelsberg, Weiler in der Pfarrei Degernbach, Ldg. Mitterfels, 2 Stunden von Straubing. — 9) Obers und RiedersWinkling an der Schwarzach im Ldg. Deggendorf. — 19) Wohl Mindraching am Lech, Ldg. Schongau. — 11) Ldg. Schrobensbausen, 2 Stunden von dieser Stadt. — 12) Eine andere Hand fügt hier in der Handschift bei: Südzenpach liegt bei der Burg Sigenstein. Schsenbach in der Pfarrei Wald, Ldg. Mitterfels.

Weiler zu Weißenregen 1 und Hafenberg 2. Ferner gab er unter dem Titel der Verpfändung an Pabo von Zulling 3 den Weiler in Ufterling 4 auß. Außerdem ließ er zu, daß Perhtold von Ozing 5 sich unsere Güter zu Münichdorf 6, zu Ellenbach 7 und zu Schwarzach 8 aneignete. Gozpold von Hofdorf oriß Ocmarign 10 und mehreres andere, Poppo von Chaesperch 11 mit seinen Brüdern fast siebenzig Lehen unrechtmäßig an sich. Auch liest man, daß er mehr als vierhundert Jinspflichtige der Kirche einem gewissen Chunrad von Köt übertragen hat. Ferner überließ er damals unsere Zinspflichtigen von der Isar an dis an die Grenze von Passaudem Grafen von Ortenburg nach Tauschrecht. Auch entsemdete er uns Dienstmannen unserer Kirche durch Versheirathung mit fremden Frauen.

Bu bieses Grasen Zeiten erlitten auch (es ist zweiselhaft ob durch seine Zulassung und Begünstigung) die Gitter unserer Kirche in dem Lande Oesterreich vielsache Unbilden. Denn Perhtold von Arnstain eignete sich einige unserer Weinberge zu Spig. mit ihren Nedern, Wiesen und Zehnten an. Auch nahm Ulrich, mit dem Beinamen Straeun, die Vogtei über unser Gut in Zaia damals unrechtmäßiger Weise in Besitz zur Zeit des Herzogs heinrich des Ersten von Oesterreich und seines Sohnes Liupold.; von diesen Fürsten konnte trotz verschiedener Klagen hierüber kein Recht erlangt werden. Auch versibte derselbe Graf, wie man in den Klagebriesen der Aebte

<sup>1)</sup> Obg. Köşting, ½ Stunde von diejem Ort. — 2) Einöde in der Pfarrei Reitern, Odg. Griesbach, ½ Stunde von Reitern. — 3) Odg. Landau, Pfarrei Riederhöding. — 4) Ebenda gelegen. — 5) Odg. Deggendorf, Defanat Pilfting. — 6) Woll Münchsdorf, Odg. Deggendorf, ½ Stunde von Aicha an der Donau. — 7) Weiler im Og. Deggendorf, ¼ Stunde von Schwarzach. — 5) Odg. Mitterfels, am Flühchen Schwarzac. — 9) Odg. Mitterfels, Aff. Henderborf. — 10) Wohl Ottsmaring, Odg. Deggendorf, H. Kirchborf. — 11) Wohl Kasberg, Odg. Regen, ¼ Stunde von Rinchaach. — 12) In Riederöfterreich an der Donau, Sitz eines Landgerichts. — 13) Des Künften, der 1194 flats.

findet, mehrere boshafte Streiche, welche beffer verschwiegen werden.

Ms er jedoch im Jahre des Herrn 11981 ftarb, hinter- 1197 ließ er feinen Sohnen, bem Geiftlichen Liupold, dem Berhtolb und Abalbert, die er mit der Ludmila gezeugt hatte, die Graffchaft voll von Schäken und Ehren. Als diese zuerft unter fich und nachher mit ihren Nachbaren. Bischöfen und Grafen, in Fehbe geriethen, erhitzten fie fich zu folcher Buth und Bosheit. daß fie das Gebiet ihrer Graffchaft fast gang unbewohnbar machten, und herr Poppo 2, unfer Abt, geawungen wurde mit den Monchen und dem Gefinde aus Mangel ben fast veröbeten Ort zu verlaffen und die befferen Guter ber Rirche zu verpfanden ober zu vertaufen. Unter biefen wurde bamals auch jenes herrliche Gut zu Sall's bem Erzbifchof Cberhard bem Erften won Salaburg für nur breihundertfünfzig Mark Silber verkauft 5. Als der Graf Berchtolb bei Damiette gestorben mar 6, verharrte Graf Albert, der eine unfruchtbare Frau, Reichiga, hatte, in feiner Bosheit bis gu feinem Tobe. Der herr Abt Ditmar 7 der Dritte jedoch, ein in weltlicher Rlugheit erfahrener Mann, welchem in tüchtiger Berwaltung bes hauswesens taum Jemand zu vergleichen ift, hielt zur Zeit des vorgenannten Grafen Abert diefe Rirche mit scharfem Verftande und Treue aufrecht, indem er neun Fuber Weines wiedertaufte, welche einigen Uebelthatern von der Rirche auf Zins gegeben wurden. Derfelbe Abt erlangte auch burch ben Monch Bermann 8 bas Borrecht ber Bischofsmute und bes Ringes o und bie Rirche in Spig 10 gum Frommen ber Rirche.

<sup>1)</sup> Graf Albert ftarb vielmehr 1197, Dec. 19. — 2) 1202—1229. — 3) Reichenhall. — 4) Bielmehr dem Zweiten 1200—1246. — 5) Im Jahre 1219. — 6) 1218, August 12. — 7) 1282—1249. — 5) Den späteren Abt und Berfasser bieser Schrift. — 9) 1240, April 12. vom Papste Gregor IX. — 19) 1239, März 15.

1942 Im Jahre des herrn 1242 nun stirbt der vorgenannte Jan. 15. Graf Albert von Bogen ohne Erben am 15. Januar. Ihm folgt in der Bogtei dieser Kirche der Pfalzgraf Otto bei Rhein, herzog von Baiern 1, durch dessen Bemühungen die ganze Grafschaft wieder zu dem ersehnten und nothwendigen Frieden kam. Dct. 27. Im solgenden herbste starb am Borabende von Simon und Judas auch der vorgenannte herr Abt Ditmar, welchem

Hermann als Abt folgte. Dieser regierte' diese Kirche dreißig Jahre, vier Monate, sechzehn Tage. Als er wegen Alter1273 schwäche und häufigen Krankheiten, an denen er damals litt, abdankte, wird Albin, Mönch derselben Kirche, nach der Form des Compromisses gewählt, ein guter und gottessürchtiger Mann, als Herzog Heinrich<sup>2</sup> von Baiern Bogt dieses Klosters war.

<sup>1)</sup> Der Aweite. - 2) Der Erfte von Rieberbaiern.

## Stammbaum des Herzogs Otto des Zweiten von Baiern und der Herzogin Agnes.

Abfunft der Bergogin Agnes von Baiern.

Der König Ritschard 1 von England, der Vater nämlich jenes Ronigs Ritichard 2, ber von bem Bergoge Liupold 3 von Defterreich gefangen wurde, vermählte feine Tochter Sophia . an ben Bergog Beinrich 5 von Baiern und Sachsen. Diefer Beinrich zeugte mit ihr ben Raiser Otto ben Vierten, ben Bergog Willehalm von Lüneburg und den Pfalggrafen Beinrich bei Rhein 6. Diesem Beinrich vermählte der Pfalzgraf Chunrad bei Rhein, der Bruder des Raifers Friedrich des Ersten. seine Tochter Judita, und deshalb folgte jener ihm, ba er keinen Sohn hatte, im Fürstenthum der Pfalz. Diefer Beinrich zeugte nachher mit jener Judita die Agnes, welche Otto 8, bem Sohne bes Herzogs Ludwig von Baiern, ehelich angetraut wurde. Diefer Otto erlangte ebenfalls aus bem Grunde, weil der vorgenannte Beinrich keinen Sohn zum Erben hatte. bas Fürstenthum biefer Pfalzgrafschaft. Eben ber vorgenannte Bfalgraf Beinrich bei Rhein zeugte eine zweite Tochter, mit Namen Arngarda, welche ber Markgraf hermann 10 von Baben heimführte, der mit ihr die Brüder Germann 11 und Rudolf 12 zeuate.

ì

<sup>1)</sup> Bielmehr Hathilde. — 2) Richards I. Löwenherz. — 3) Dem Fünften. — 4) Bielmehr Mathilde. — 5) Den Löwen. — 9) Dieser war der älteste der Britder. H.-C. — 7) Beschreiten. — 9) Den Löweiten. — 9) Des Ersten. — 10) Der Fünfte. — 11) Den Sechsten. — 12) Den Ersten. H.-C.

Es waren ferner vier Brüder: Friedrich genannt Barbatus oder Paertinck<sup>1</sup>, der Stifter des Alosters zu Ensdorf<sup>2</sup>, Chunrad Erzbischof von Mainz<sup>3</sup>, Otto Pfalzgraf von Baiern, genannt von Scheiern<sup>4</sup>, und der Pfalzgraf Otto<sup>5</sup> genannt von Wittelsbach, Söhne des Pfalzgrafen Otto<sup>6</sup> von Baiern und seiner Gemahlin Agnes<sup>7</sup>, welche eine Tochter des Grafen Ludwig von Lon war.

Bon biefen zeugte jener Otto, genannt von Wittelsbach, 1208 den Otto, welcher Philipp den König der Kömer erschlug.

Der andere Otto, genannt von Scheiern, wurde, als jener obenerwähnte sehr mächtige Herzog Heinrich von Baiern und 1180 Sachsen vom Kaiser Friedrich geächtet und nach Urtheil der Fürsten beider Herzogthümer beraubt war, zum Herzog von Baiern erhoben, und zeugte den Herzog Ludwig von Baiern und fünf Töchter.

Von diesen führte eine, nämlich Sophia, der Landgraf Hermann<sup>8</sup> von Thüringen heim. Und er zeugte mit ihr Lub-wig<sup>9</sup>, den Gemahl der heiligen Clisabeth, Heinrich, der in 1246 der Folge wider den Kaiser Friedrich den Zweiten zum römisschen Könige erwählt wurde, . . . . 10, die Gemahlin des Grasen Albert von Holstein, der ein Bruder des Grasen Hermann von Orlamünde <sup>11</sup> war, und Agnes <sup>12</sup>, die Gemahlin des Grasen Heinrich von Anhalt <sup>13</sup>, der ein Bruder des Herzogs Albert <sup>14</sup> von Sachsen war; auch zeugte er eine dritte Tochter Sophia <sup>15</sup>,

<sup>1)</sup> D. i. der Bärtige, gestorben 1198. — 2) Im Regensburger Sprengel, jeht Pfarret im Wog. Amberg an der Vils. — 5) Der Erste 1161—1165 und 1183—1200. Inzwischen war er Kardinalbischof der Sadina und von 1177 an Erzbischof von Salzburg. H.-C. — 4) Als Pfalzgraf der Zweite, der spätere Herzog Otto I. von Baiern. — 5) Der Dritte. — 9) Des Ersten, gest. 1155. — 7) Veleimehr Heistag. Tochter Friedrichs von Lengenfeld; Agnes die Tochter des Grafen Ludwig I. von Loos (Kon) war mit Herzog Otto I. von Baiern vermählt. — 8) Der Erste. — 9) Als Landgraf der Bierte. — 10) In der Handsstrift ist sir den Kamen Raum seiglensen. Diese Tochter des Andgrafen Hermann sieß hebwig, war aben von bessen erster Frau Sohhia geboren. — 11) Des Jweiten H.-C. — 12) Veleimehr Irmengard. — 18) Des Ersten. H.-C. — 13) Bielmehr Urmengard. — 18) Des Ersten. H.-C. — 13) Bielmehr Unwerten.

welche Heinrich 1, ber Sohn bes Herzogs Liupolb 2 von Oesterreich, heimführte, und mit ihr zeugte er Gerdrud, welche in der Folge der Markgraf Hermann 3 von Baden heimführte. Rach der Tödtung des Herzogs Friedrich 4 von Oesterreich wurde dieser Hermann auch Herzog von Oesterreich. Sophia 5 aber wurde später dem vorgenannten Herzoge Albert von Sachsen angetraut.

Die zweite Tochter bes Herzogs Otto, mit Namen Heilta, führte der Graf Dietrich von Wafferburg heim und zeugte mit ihr den Grafen Chunrad.

Die dritte führte der Graf Heinrich von Pleien heim und zeugte mit ihr den Grafen Chunrad.

Die vierte der Graf Otto von Geldern und zeugte mit ihr drei Sohne.

Die führte führte der Graf Albert von Dillingen heim und zeugte mit ihr den Grafen Hartmann und Richza, die Gemahlin des Grafen Albert von Bogen, und . . . . 6 die Gemahlin des Pfalzgrafen Rapoto von Baiern.

Dies ist die Abkunft bes Herzogs Otto von der Mutter her.

Der König Bela 7 von Ungarn, der Bater des Königs Andreas 8, des Baters der heiligen Elisabeth und des Königs Bela 9, hatte zwei Schwestern. Von diesen führte die eine, mit Namen . . . . 10, der Herzog Liupold 11 von Oesterreich heim und zeugte mit ihr Friedrich 12 und Liupold 13; und dieser Liupold zeugte Heinrich und Friedrich 14, die beide ohne Söhne

<sup>1)</sup> Genannt Herzog von Medling. — 2) Des Sechsten. — 3) Der Sechste. — 4) Des Zweiten, welcher 1246 stell. Bgl. unten Hermanns Jahrbilcher. H.-C. — 5) Kleimehr Agnes. — 5) Der Rame, wie es scheint, ist in der Handickstell auskrabiert. H.-C. — 7) Der Dritte, 1173—1196. — 8) Des Zweiten, 1205—1284. — 9) Des Bierten, 1234—1270. — 10) Pelena. Es ift für den Ramen in der H. freier Kaum gelassen. — 11) Der Führste, 1177—1194. — 12) Den Ersten, 1195—1198. — 12) Den Sechsten, 1198—1230. — 14) Den Zweiten, 1230—1246.

abschieben. Die andere 1 führte der Herzog Friedrich von Böhmen 2, der Bruder des Königs Otakar 3 von Böhmen, heim und zeugte mit ihr Ludmila, welche der Graf Albert von Bogen 4 heimführte; und er zeugte mit ihr drei Söhne: den Geistlichen Liupold und die Grafen Berhtold und Albert.

1197 Ms er aber gestorben war, sührte die genannte Liudmila der Herzog Ludwig von Baiern heim und zeugte mit ihr Otto, den berühmten Pfalzgrafen bei Rhein, Herzogen von Baiern.

Merke<sup>5</sup>, daß der König Otaker<sup>6</sup> von Böhmen drei Brüder hatte: Albert, welcher auß dem Kloster Stragov zum Erzbischof von Salzburg<sup>7</sup> erwählt wird, den Markgrafen Heinrich
von Mähren<sup>8</sup> und den Herzog Friedrich, den Bater der Herzogin
Ludmilla. Ferner merke, daß vor Otakar Herzoge Böhmen
1204 regierten. Dieser Otakar aber wird vom römischen Könige
Philipp gekrönt. Dieser Otakar zeugte den König Wenzlauß<sup>9</sup>,
welcher einäugig war. Ferner merke, daß nach Absehung des
1180 Herzogs Heinrich von Sachsen dieses Herzogthum der Graf
Bernhard von Anhalt erhält, welcher den Herzog Albert<sup>10</sup> von
Sachsen und den Grafen Heinrich von Anhalt<sup>11</sup> zeugte.

Die Erbschaft ber Nachfolgenben mit Schlöffern und Gütern fiel an ben Herzog Ludwig 12 und seinen Sohn Otto 13: Friedrich und Hermann Landgrafen von Stefling 14.

Ulrich Graf von Belburg 15 und Chlamme.

Drei Brüder, Burggrafen von Riedenburg 16 oder Regens. burg.

<sup>1)</sup> Elijabeth. — 2) 1173 u. 1179—1189. — 3) Des Ersten. — 4) Gestorben 1197. — 5) Der folgende Abschüntt ist in der Wiener Handschrift geschrieben von einer Hand des 13. Jahrhunderts enthalten. — 9 Der Erste. — 7 Der Oritet, 1168—1200. — 5) Wladstslaus III. Heinrich. — 9) Den Ersten. — 10) Den Ersten. — 11) Den Ersten. — 12) Den Ersten. — 13) Den Zweiten. — 14) Am Regen, Vog. Roding, Phareis Kittenau. — 15) Ldg. Barsberg, 8 Stunden von Reumarkt. — 19) An der Altmühl.

Der Freie Otto von Werbe bei Beiligenftabt 1.

Dipold Markgraf von Bohburg und Cham.

Chunrad Herzog von Dachau.

Friedrich und Otto von Wittelsbach, Pfalzgrafen.

Der Freie Beinrich von Landsberg am Muffe Lech.

Beinrich Markgraf von Iftrien, von Andechs.

Sein Bruderssohn Otto herzog von Meran, von Bolf-ratshausen.

Otto Graf von Balley.

Syboto Graf von Hadmarsberg.

Chunrab Graf von Wafferburg 2.

Alheit Gräfin von Moren, die Rafteun 3 im Gebirge befaß.

Sifrib und Bernharb Grafen von Liebenau, benen bie Stadt Burghaufen geborte.

Chuno Graf von Mögling.

Cberhard Graf von Dornberg 4.

Der Freie Beinrich von Vilsbiburg 5.

Chalhoh Graf von Rirchberg 6.

Der Freie Ratolb von Chager.

Babo von Elmbretsfirchen.

Sabmar und Rapoto Gebrüber von Ahufen 7 ober Landau 8.

Heinrich Graf von Ortenburg und fein Bruder der Pfalzgraf Rapoto von Baiern.

Leupold, Perhtolb und Albert Grafen von Bogen.

Der Freie Ludwig von hagenau.

Die Freien B. und L. von Benchofen.

Dazu noch Dienstmannen.

<sup>1)</sup> Bei Abensberg. — 2) Am Inn. — 3) Wohl Gastein. — 4) S. oben S. 5, Anm. 3. — 5) An ber großen Bils in Riederbatern. — 6) Gemeint ist Abalhoh Graf von Kirchberg-Mallerstorf an der Laber, der 1234 starb. — 7) S. oben S. 5, Anm. 6. — 6) An der Jsar. — 9) Ldg. Griesbach, 2 Stunden substitution Bilshofen.

Ferner 1 Rapoto Pfalzgraf von Rotthal 2.

Ferner Otto Graf von Grumbach und sein Schwiegersohn Hohold von Wolmuotsa's.

Ferner die Grafen von Mosburg 4.

Ferner der Freie von Utendorf.

Ferner Leupold Graf von Sals 5.

<sup>1)</sup> Die folgenden Sätze sind später von verschiedenen Schreibern nachgetragen, wie schon daraus hervorgeht, daß die Grafen von Mosburg erst 1282, die von Hals 1375 ausstarben. — 2) D. i. von Ortenburg, siehe oben. — 2) Wohl Wollmosen oder Wollemos, Ldg. Aichach, 2 Stunden von diesem Ort. — 4) An der Jar. — 5) An der Is, Ldg. Passau.

## Der Abt Hermann von Altaich über seine Thätigkeit.

I. Ich hermann von Gottes Gnaben Abt ber Rirche gu Altaich -. als nach dem Tobe und Begräbniffe meines herrn und Borgangers, bes Abtes Dietmar, guten Angebenkens, burch Die einmüthige Wahl ber Brüber unter Zulaffung Gottes am Borabende der Apostel Simon und Juda im Jahre der Fleischwerbung bes herrn 1242, in ber erften Römerzinszahl, in 1242 Gegenwart herrn Ulrichs, des ehrwürdigen Abtes von Oberaltaich, ber Prioren von Albersbach 1 und Ofterhofen 2, ber Brediger- und Minderbrüder und anderer ehrbarer geiftlicher und weltlicher Berfonen, die ju biefem 3wede herbeigerufen waren, die Wahl auf mich Unwürdigen gefallen war, - in ber Ertenntnig, bag unfere Rirche, wie bie Gunben es erbeischten, bon ber Zeit ber bejammernswerthen Ermordung Herrn Philipps, des romifchen Konigs, welche im Jahre bes herrn 1208 ftattfand, in Folge vielfacher Berfolgungen, haupt- 1208 fächlich aber in Folge ber Gewaltherrschaft des Grafen Albert von Bogen 3, daburch daß Menschen und Befitzungen ihr entsogen, ber Zins und bas Recht barauf in Bergeffenheit gerathen war, sowie durch verschiedene Berbindlichkeiten vielfältig heruntergekommen fei, und als ichon bas Gefchrei und Weinen der Wittwen und Waisen, der Monche und anderer

<sup>1)</sup> Im Baffauer Sprengel an der Bils, nicht weit von Bilshofen. — 2) Richt weit von Albersbach. — 3) Bgl. oben S. 7.

Armen Christi, welche immer und immer wieder durch Gefangennahme, Brand und Kaub in fremde Länder getrieben wurden, zu den Ohren des Herrn Sabaoth gedrungen war, und da, nachdem durch Gottes Barmherzigkeit im vorigen Jahre der vorgenannte Graf diesem Leben entrissen war, von dem ruhmvollen Herzoge, Herrn Otto, dem christlichsten Fürsten, dem ganzen Lande der ersehnte Frieden wiedergegeben war, — so glaubte ich, daß es von Nuben sein würde, wenn ich alles, was zur Zeit meiner Berwaltung auf die Kirche Bezügliches oder mit ihr Jusammenhängendes durch mich und durch andere geschähe, sowie alles von meinen Borgängern Begonnene, dessen Beendung oder Entscheidung mir augenscheinlich zukam, schriftlich aufzeichnete, um es zur Kenntniß der Jetztlebenden und der Künstigen zu bringen.

Und es darf sich Niemand wundern, daß sofort nach dem Begräbnisse des früheren Abtes die Wahl eines anderen vorgenommen wurde, da der Herr Abt Dietmar selbst von schwerem Siechthum des Körpers befallen und ohne Hossinung auf Wiederberstellung seiner Gesundheit schon vor mehreren Tagen auf die Regierung Berzicht geleistet hatte, und, nachdem dieser Berzicht nach kanonischem Rechte bestätigt war, der Zeitpunkt der Wahl auf den vorgenannten Vorabend der Apostel seste geset war. Und so begab es sich, daß, da seine Kräfte schwanden, die, welche zur Wahl gerusen waren, dei dem Tode und Begräbnisse des genannten Abtes, wie es Gott gesiel, zugegen waren.

Rachbem ich also von dem ehrwürdigen Herrn Rubger, dem Bischof der Passauer Kirche, zu Wien in der Kirche des heiligen Antonius die Bestätigung und Einsegnung empfangen kov. 9. hatte, sing ich am 9. November zuerst zu verwalten an, indem ich in Oesterreich solgendes anordnete: die Vikarie der Kirche in Spih, welche noch Niemand übertragen war, übertrug ich nach dem Rathe gottesfürchtiger Männer einem ehr= 1943 baren Briefter . . . . . <sup>1</sup>.

Rachdem barauf das, was ich damals in Oesterreich thun konnte, vollbracht war, wurde ich versehen mit Empsehlungsschreiben unsers Herrn Bischofs von Passau und des Bamberger Kapitels am Feste der heiligen Katherina von dem Rov. 25. Konvente und der Dienerschaft des Hauses mit Freuden empsangen, sing sogleich an die Geschäfte der Kirche, welche von größerer Schwierigkeit waren, in Angriff zu nehmen, und dem mühte mich, die von meinem Borgänger begonnenen Klagen zu Ende zu führen, den Grundstücken und deren Zins nachzusorschen und für alles, was anhängig war, ein passendes Ende herbeizussühren.

II. Es ergötzt vielleicht manche Menschen unserer Zeit, nach bem, was sie geschehen sehen, bas Alter von Gebäuben und ihr Lebensalter zu berechnen. Daher gesiel es mir auch, wegen ber Kosten, die ich gehabt, das folgende aufzuzeichnen.

Im Jahre des herrn 1245 habe ich, Abt hermann, eine Wasserleitung und ein Mühlenwerk in der Nähe der Bäckerei des Klosters machen lassen, während wir früher zur Sommerzeit nur jenseit der Donau und zur Winterzeit in Schwarzach<sup>2</sup> mahlen konnten.

1248 habe ich von Grund auf unser dem alten Speisefaale gegenüberliegendes Haus, eine neue Rüche und einen Heizofen im Remter gebaut. Deffelben Jahres habe ich den Weiler in Obernwerd gekauft, der beinahe hundert Bfund koftete.

1249 habe ich zur Ausbesserung unseres Hauses zu Regensburg ungefähr funfzig Pfund ausgegeben. Desselben Jahres habe ich Fischteiche im Obstgarten angelegt und eine neue Mühle

<sup>1)</sup> Der Rame fehlt in der Hj. — 2) S. oben S. 6, Anm. 8. — 2) refectorium, d. i. Speisefaal.

Gefchichticht. b. beutiden Borg. XIII. Jahrh. 10. Bb. 2. Aufl.

in Jarhofen und habe den Keller des Klosters mit neuen Ballen, neuer Diele und neuem Estrich überzogen.

1251 habe ich ein Ziegelhaus<sup>2</sup> angelegt und von Grund auf ein Häuschen bei der Kammer des Abtes errichtet, sowie die Sewölbe in der Thurmnische gegen dieselbe Kammer zu. Desselben Jahres habe ich den Hof in Buchhofen<sup>3</sup> von Heinrich von Asberg und seiner Frau für 45 Pfund gekauft.

1252 habe ich von Grund aus das Krankenhaus in der Rähe des Fischteiches errichtet.

1253 habe ich die Kapelle der heiligen Maria und der Apostel beim Chore und die Kapelle in Absberg errichtet und ein neues heimliches Gemach der Brüder über dem Wasser und den Fußboden von Backsteinen in dem Kreuzgange des Klosters.

1254 wurde das Brauhaus und das Haus des Custoden erbaut.

1255 wird die Kornkammer ausgebessert und höher gemacht und die Kapelle der heiligen Maria mit Malerei geziert.

1256 habe ich, Abt Hermann, dem Herrn Bischof Otto von Passau solgende Mönche unserer Kirche zur Priesterweihe vorgestellt: Burchard, Wolftang, Poppo, Chunrad, Coppold, Wernher, Heinrich; zur Diakonweihe: Tymo, Ulrich, Heinrich den Böhmen, Marquard, Ahard; zur Subdiakonweihe: Chunrad Munichdorfer, Chunrad Hern. So geschehen am Vorswärzli. abende des heiligen Gregor.

1259 habe ich angefangen den Hof des Klosters mit einer Mauer zu umgeben.

1260 wurde das heizbare Zimmer der Brüder erbaut.

<sup>1)</sup> Ldg. und Dekanat Deggendorf,  $1^{1/2}$  Stunde von Plattling. — 2) domus latericia, ein Haus von Ziegeln oder eine Ziegelhütte? — 3) Ldg. und Dekanat Landau, 3 Stunden von dieser Stadt.

1261 als die Mauer um den Klosterhof schon fast vollendet war, wurde das steinerne Haus im Hose des Abtes, welches sechs Kammern unten und sechs oben hat, zur Aufsnahme der Fremden erbaut.

1262 wurde die Mühle innerhalb der Mauern erbaut und ein heimliches Gemach über dem Wasser gelegen. Desselben Jahres wird die Kapelle zu Hengersberg 1, welche unter Beihülfe der Gläubigen wiederhergestellt war, am 30. Juli geweiht.

1263 hatte ich für den Bau unferes Hauses zu Regensburg und für den Kauf eines Grundstückes daselbst mehr als siebzig Pfund ausgegeben.

1264 wurde der Speifesaal im Hofe über den vier Pferde-ftällen erbaut.

1267 wurde die Burg in Cirberch<sup>2</sup> übergeben, gekauft und abgetragen, und die Güter daselbst übergeben und erworben.

1270 wurde der Thurm in dem Moore gekauft, eingetauscht und abgeriffen.

1270 nachbem ber Bau unseres Chores nach fast zehn Jahren vollendet war, wurde dieser Chor mit zwei Altären am Tage des heiligen Matthäus vom Herrn Bischof Peter Sept. 21. von Bassau geweiht.

1272 habe ich die Vogtei zu Weißenregen von Chunrad und Reimboto Gebrübern von Schwarzenburg und Heinrich genannt Kalb ausgelöst, was mehr als 80 Pfund kostete.

Hernach habe ich im Jahre des Herrn 1273 am Tage Mars 12. des heiligen Gregor, nachdem ich 30 Jahre, 4 Monate und 16 Tage regiert hatte und durch Greifenalter und Mühfal schon ermattet war, den freiwilligen Verzicht auf meine Regierung angetragen. Und es folgte mir Herr Albin.

<sup>1)</sup> Dicht bei Riederaltaich. — 2) Wohl Zierberg, Weiler unweit Auerbach im Lbg. Deggenborf. — 3) Lbg. Kösting. — 4) Vitulus.

## Die Jahrbücher Bermanns von Altaich.

Bis hierher hat ber Verfasser bes gegenwärtigen Buches <sup>1</sup> aus ben Büchern sowohl bes Orosius als bes Eusebius und berer, die nach diesen schrieben, Gesammeltes hergesett. Das übrige, was folgt dis zum Jahre des Herrn 1146, ist aus der Chronik des Bischofs Otto von Freising hergesett und entsnommen. Das aber, was danach darin enthalten ist, habe ich, Hermann (wenngleich unwürdiger) Abt von Altaich, aus verschiedenen Chroniken und Urkunden überall her gesammelt und mit dem, was sich zu meinen Zeiten begab, von Jahr zu Jahr in einsachem Stile auszeichnen lassen<sup>2</sup>, damit wenigstens in unserem Klosker die Geschichte dieser bösen Zeit nicht gänzlich aus dem Gedächtnisse der Menschen entschwinde.

Im<sup>3</sup> Jahre 1152 ber Fleischwerbung bes Herrn wurde Friedrich der Erste, der Sohn des Schwabenherzogs Friedrich<sup>4</sup>, des Bruders König Chunrads, der von dem glänzenbsten Geschlecht der Karolinger abstammte<sup>5</sup>, nach seinem Vaterbruder

<sup>1)</sup> Effehard von Aura, an dessen Weltchronit sich die Jahrdicher Hermanns ansichließen. — 2) Wellands Aebersehung "aufzeichnen lassen" habe ich stehen lassen, weil über die Auslegung der lat. Worte annotare aurari eingehende Erörterungen gepklogen sind. Diese Aebersehung wäre aber nur vollständig richtig, wenn annotari (oder annotanda) da stände. Der active Insknitit besagt nothwendig, daß es Hermann selbst war, der aufgezeichnet hat, und ich würde daher übersehen: "ich habe es mir angelegen sein lassen aufguzeichnen". He.-E. — 3) Der Ansang dieses Scilides bis Octavianus Augustus ist wörtlich aus Sockrieds von Biterbo Pantheon abgeschrieden. He.-E. — 4) Des Zweiten. He.-E. — 5) Die Abstammung der Hohenstausen von den Karolingern ist nicht nachweisbar. He.-E.

Chunrad bem Dritten zu Frankfurt nach allgemeinem Wunsch und unter Zuftimmung aller Fürsten zum herrscher erwählt, ber vierundneunzigste von Octavianus Auguftus. Er machte ju Beginn feiner Regierung, indem er aller Deutschen Beifall hatte, durch strenge Urtheile ausgezeichneten Frieden in allen Theilen seines Reichs. Das aufständische Italien unterbrückt er burch feine Mannhaftigkeit; Cremona, Mailand, Bologna, Biacenza, Bregcia, Tortona, Berona, Spoleto und andere Stäbte Italiens befiegte er burch seine Macht so vollständia. daß er Mailand, Cremona 1 und einige andere Städte Italiens ganglich gerftorte, manche ihrer Bürger tobtete, manche in bie Berbannung sandte. Denn fiebenmal führte er ein Beer aus Deutschland gegen fie. Vom Papft Abrian wird er zum Raifer 1155 geweiht. Aber nachher entsteht zwischen ihm und Abrian bem Vierten, der ihn geweiht hatte, und beffen Nachfolger Alexander bem Dritten schwerfte Zwietracht, so bag Octavian, ber auch Victor genannt wurde, und nach ihm Guido, der auch Paschalis bieß, gegen ben vorgenannten Abrian 2 von Seiten bes Raifers als römische Papste eingesett wurden. Diese Zwietracht wuchs fo an, daß beinahe 20 Rahre lang mehrere Erzbischöfe und Bischöfe, die auf Seiten des herrn Abrian ftanden und ihm gehorchten, von dem Raifer von ihren eigenen Sigen vertrieben wurden, indem Unwürdigere an ihre Stelle gesetzt wurden; auch mehrere Laienfürsten erlitten in biesem Schisma Schaben an ihrer Fürftenwürde und an Gütern.

Dem Herzoge Heinrich von Sachsen, bem Sohne jenes Herzogs Heinrich von Baiern, der von seinem Borganger Chunrad aus Baiern geworfen war, gab er auch auf den Rath und

<sup>1)</sup> Crema vielmehr, welches hermann auch turz vorher gemeint haben wird. H. E. . — 2) Diefe Darftellung ift ganz irrig. Rach Abrians Tode wurden am 7. Sept. 1159 bon den uneinigen Karbinälen Alexander III. und Bictor III. (Octavian) Aualeich erwählt. Das Schisma währte dis 1177. S. E.

bie Bitte ber Fürsten bas vaterliche Bergogthum ber Noriker1 jurud und wies feinen Obeim, ben Markgrafen Beinrich von Defterreich, ber bamals Bergog von Baiern mar, aus biefem Herzogthume. Und da der hohe Abel und die groke Burbe biefes Markgrafen es erheischte, daß er ben Namen Bergog nicht verlore, und damit die Bergoge von Baiern in Zufunft gegen bas Reich weniger übermüthig zu fein vermochten, befreite ber Raifer nach Willen und Zustimmung ber Fürsten auf bem im 1156 Jahre bes herrn 1156 zu Regensburg gehaltenen Hoftage bie Markgraffchaft Defterreich von ber Gerichtsbarkeit bes Herzogs von Baiern, legte ihr einige Grafschaften von Baiern zu und machte fie zu einem Berzogthum, indem er bie dem Fürften von Defterreich auftebende Gerichtsgewalt von ber Enns bis au bem Walbe bei Vaffau, ben man Rotenfala nennt, ausbehnte. Bisher nämlich tamen die vier Martgrafen von Defterreich, von Steier, von Iftrien und von Cham, ber von Bobburg genannt wurde, auf Labung jur Abhaltung bes Softages bes Bergogs von Baiern, wie heute noch die Bifchofe und Grafen bieses Landes zu thun gehalten find. So nun wurde jener Beinrich ber erfte Bergog von Defterreich.

Danach als bes Kaisers Friedrich Macht sich alles unterworfen hatte, kam der Herzog Heinrich von Baiern und Sachsen, der schon kast vierundzwanzig Jahre hindurch als ein gestrenger und vortresslicher Richter seine Fürstenthümer regiert hatte, bei dem Kaiser in den Berdacht, nicht treu gewesen zu sein und keine gute Hülse wider die Lombarden geleistet zu haben. Rach Urtheilspruch der Fürsten wird er vom Kaiser geächtet und seiner Fürstenämter entsetzt, und nach demselben Urtheil der Pfalzgraf Otto von Baiern, von Scheiern, vom Kaiser an seine Stelle im Herzogthum der Noriker gesetzt im Jahre des 1880 Herrn 1180.

<sup>1)</sup> D. i. Baiern. 5. . . . . .

Rach vielen Siegen und Schlachten, da woller Frieden im Deutschen Reich zu seinen Zeiten herrschte, veranstaltet der Kaiser einen Heerzug gegen die Feinde des Kreuzes zur Unter- 1189 stützung des heiligen Landes, und mit ihm zieht eine gewaltige Menge von Deutschen und von andern Bölkern. Als er nun um die Zeit der Sonnenwende in Griechenland in einem 1190 kleinen Flüßichen sich badete, ertrank er in ihm nach geheimem Kathschluß Gottes, und ein großer Theil seines Heeres und der Pilger kam in Folge der schlimmen Witterung im Jahr des Herrn 1190 um. Ihm solgte sein Sohn Heinrich, dieses Ramens der Sechste.

- 1153. Die Abtei Altaich wird der Bamberger Kirche unterstellt 2.
- 1157. Heinrich, der erste Herzog von Oesterreich, errichtete in Metten 3 ein Kloster und versetzte die Weltgeistlichen, welche daselbst waren, nach Münster 4.
- 1164. Der Markgraf Otacher von Steier, die Grafen Gebhard von Burghausen, Sifrib von Liebenau, Liutold von Plaien starben. Bon da an besaßen die Herzoge von Baiern das Schloß Burghausen. Dem Bischof Chunrad von Passau solgt Rubert.
- 1166. Es fand die Ueberführung des heiligen Kaifers 1165 Karl am Mittwoch nach dem Geburtsfeste des Herrn statt. Dec. 29
- 1179. Der Abt Ulrich von Altaich ftarb; ihm folgt ber Abt Ditmar.
- 1180. Der Markgraf Otacher von Steier ist stolz, nach Umanderung seines alten Namens, sich Herzog zu nennen. Das Kloster Altaich wird vom Feuer verzehrt.
  - 1181. Otacher ber Bergog von Steier ftarb5.

<sup>1)</sup> An der Grenze von Armenien, am 10. Juni. H.-E. — 2) Bielmehr 1154 durch ein Diplom Kaiser Friedrichs I. vom 3. Febr. Bgl. oben S. 5. H.-E. — 4) Best Beggendorf. — 4) Pfassenmünster, nörblich von Straubing. — 5) Bielmehr 1192.

1187. Der Herzog Otacher von Steier wird von der Krankheit des Aussages befallen; er vermacht bas Herzogthum Steier, die Festen, Güter und alle Dienstmannen seinem Verwandten dem Herzoge Liupold don Oesterreich.

3m & Jahre 1191 ber Bleischwerdung bes herrn begann

Beinrich ber Sechste, ber Sohn bes oben genannten Friedrich, au regieren als ber fünfundneunzigste von Augustus. Diefer 1186 feierte in seinem einundzwanzigsten Jahr, als sein Bater noch lebte, mit der Königin Conftantia, der Tochter des Königs Roger von Sicilien, prachtige Hochzeit zu Mailand in der Kirche 1191 bes heiligen Ambrofius, und erhielt vom Bapfte Caleftin, bem Apr. 15. Rachfolger Clemens', die Raiferfalbung am zweiten Tage ber Ofterwoche im Rahre 1191. Der Bapft Caleftin felbft murbe. Apr. 13. nachdem fein Vorgänger Clemens am heiligen Abende vor Oftern ben Weg alles Heisches gegangen war, an bem beiligen Apr. 14. Tage der Auferstehung des herrn erwählt und geweiht. Dieser Heinrich war durch Rühnheit und Freigebigkeit, burch Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe, burch Bilbung und Weisheit und andere Tugenden ausgezeichnet, er regierte das Reich während seiner kurzen Zeit gut, er unterwarf sich bas Ronigreich Sicilien und that vieles andere aute und bentwürdige im Reich, und tam julest in Apulien burch bie Tude feiner Gemahlin, wie man fagt, burch Gift um 5. Diefer Gemahlin gange Berwandtschaft fast hatte er unter wunderbaren Qualen getöbtet.

1193. Die Baiern, welche sich untereinander befehben, verwilften die ganze Gegend mit Brand. Hierbei schlug der Graf Albert von Bogen den Herzog Ludwig mit Hilfe der Böhmen in die Flucht.

<sup>1)</sup> Am 17. August 1186. — 2) Otacher, ber 1199 starb, war vermäßlt mit einer Tochter Liupolds. — 3) Dem Fünften. — 4) Diefer Abschritt ist fast ganz (bis "Tugenden ausgezeichnet") aus Gotfrieds von Biterbo Pantheon und einer turzen bairischen Fortsetzung desselben abgeschrieben. H. &. E.

1195. Der Herzog Liupolb <sup>1</sup> von Oesterreich und Steier siel vom Pserde, brach den Schenkel und starb am 28. De- Dec. 28. cember. Ihm folgt sein Sohn Friedrich <sup>2</sup> in Oesterreich und Liupold in Steier. Als aber Friedrich im Lande über Meer gestorben war, besaß Liupold beide Herzogthümer, ein fried- 1198 sertiger und tugendhafter Mann, zu dessen Zeiten sich Klöster, Geistlichkeit und Bolk in seinen Landen des größten Friedens erfreuten, so daß er mit Recht der Friedsertige und Bater der Geistlichkeit genannt wurde.

1196. Die Kaiserin<sup>3</sup> gebar einen Sohn<sup>4</sup>, der Friedrich 1194 genannt wurde. Als dies der Kaiser Heinrich zuerst durch den Grasen Albert von Bogen, der damals in Apulien war, ersuhr, wurde dieser seiner Gnade, deren er damals entbehrte, wieder theilhaftig. Aber auch für den Böhmen Otacher<sup>5</sup>, der auch Premizl genannt wurde, erlangte er die Gnade des Kaisers und das früher besessen herzogthum wieder. Er war dessen nämlich auf dem Hostage, der zu Worms gehalten wurde<sup>6</sup>, deshalb entsetzt worden, weil er wider den Herzog Ludwig zur Hilse des Grasen Albert in Baiern eingefallen war.

1197. Der Kaiser Heinrich starb, als er sich noch in Apulien befand. Nach seinem Tobe tämpsten Philipp der Herzog von Schwaben, der Bruder des vorgenannten Kaisers, und Otto, Heinrichs des ehemaligen Herzogs von Baiern und Sachsen Sohn, um die Königsherrschaft, danach gewann Philipp.

Dieser Philipp, der sechsundneunzigste seit Augustus, regierte das römische Reich tlichtig, er schuf Recht und Gerechtigkeit allen, die bei ihm Schut suchten, und das hätte er noch reichlicher gethan, wenn er nicht durch den Widerstand des vorgenannten Otto und seiner Anhänger behindert worden ware. Als er noch nicht auf den Königsthron erhoben war,

<sup>1)</sup> Der Fünfte. — 2) Der Erste. — 3) Constantia, — 4) Am 26, Dec. 1194. — 5) Den Ersten. — 6) Im Juli 1193.

hatte er versprochen die Tochter des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach ehelich heimzuführen, die er später zurücknies 1. Daher kam dieser Graf erregt nach Bamberg zur Kammer des 1208 Königs, wie um mit ihm allein friedlich zu sprechen, und töbtete den König plötzlich mit dem Schwert, welches er verborgen trug.

1198. Der Graf Albert von Bogen flarb? und hinterließ brei Söhne, Liupold, Berhtold und Albert.

1202. Der Abt Dietmar von Altaich dankte wegen Alterschwäche ab; ihm folgt der Abt Poppo.

1204. Der herzog Ludwig von Baiern fing an Burg und Stadt Landshut zu bauen.

1204 1205. Der Herzog Otacher von Böhmen verließ auf den Rath des Herzogs Ludwig Otto<sup>3</sup> und wurde Anhänger Philipps. Dieser setzte ihm mit Zustimmung der Fürsten das Diadem auf und machte ihn und seine Nachfolger zu Königen; und er gab seine Tochter<sup>4</sup> dessen Sohn Wenzlaus. Der Orden der Minderbrüder wird von dem heiligen Franciscus gegründet.

1212. Altmann von Hengersberg <sup>5</sup> ftirbt, vermachte aber sterbend das von ihm baselbst erbaute Schloß der Altaicher Kirche. Als die Mönche dieses zerstören wollten, wurden sie von den Grasen von Bogen daran verhindert.

1218. Der Herzog Ludwig fing an die Stadt Straubing zu bauen.

1219. In biesen Tagen sing ber Bischof Urich von Passau an das Schloß auf dem Berge des heiligen Georg zu Passau zu bauen.

<sup>1)</sup> Diese Erzählung ist falich. Nach anderen gleichzeitigen Berichten hatte Philipp versprochen, dem Pfalzgrasen eine seiner Töchter zur She zu geben, und erfüllte dann sein Bersprechen nicht. H.-C. — 2) Am 19. Dec. 1197. — 3) Otto und Philipp sind die Gegenkönige. — 4) Kunigunde, im Jahre 1207. — 5) Dicht bei Altaich.

1224. Die Stadt Landau<sup>1</sup> wird von dem Herzoge Ludwig von Baiern erbaut.

1225. In diesen Tagen erbaute der Herzog Leupold' von Oesterreich mit Zustimmung des Herzogs Ludwig von Baiern das Schloß zu Schärding.

1226. Und der Pfalzgraf Rapoto von Baiern verwüstete die Burg Lithenwerde<sup>4</sup>, welche der Graf Albert von Bogen in der Rähe des Klosters Altaich errichtet hatte, gänzlich durch Brand.

1227. Der herr Papft (Gregor IX.) erklärte feierlich ben Raifer für excommuniciert, weil er sein Kreuzzugsgelübde nicht erfüllt hatte. In Folge biefer handlung entsteht schwerfte Zwiftigfeit amischen bem Reich und bem Briefterthum 5, fo baß eine Reihe von Jahren hindurch beinahe die gange Chriftenheit burch neue und unerhörte Bebrudungen auf bas schwerste verwirrt wurde. Denn die Wahlen von Bischöfen. Rirchenvorstehern 6 und anderen hohen Würdenträgern waren damals durch den apoftolischen Stuhl und deffen Legaten fo aufgehoben, daß gegen ben Willen ber Babler biefer ober jener in eine beliebige Burbe eingesett wurde, ber ober beffen Freunde damals dem apoftolischen Stuhl am meisten beizustehen schienen. Auch von Fürften, Grafen und ritterlichen Dienstmannen zog die Rirche eine fo große Menge an fich. baß fie nach Belieben hatte triumphieren konnen, wenn fie ihr beharrlich und treu angehangen hatten. Wie lange bas gedauert hat, und wie der Tod der unter fich streitenden Bapfte und Könige biese Wehbe oft schrecklich unterbrach, bas wird

<sup>1)</sup> An der Jax. — 2) Der Sechste, 1198—1230. — 3) Am Inn. — 4) Lichtenwörth heißt jest eine Einöbe, 1/8 Stunde von Riederaltaich. — 5) rognum und sacordotium im lat. Text sind technische Bezeichnungen für die weltliche (naipriliche) Gewalt. H.-E. — 9) So habe ich das lat. Wort personatuum wiedergegeben, obwohl der Ausdruck ihm nicht ganz enthricht. Das Wort, bessen Begriff seinem Umsange nach nicht fest umschrieben ist, bedeutet immer Jemand, der ein höheres Kirchenamt inne hat. H.-E.

im Folgenden erhellen. Die gewaltige Höhe bieses Streites aber zeigen viele von beiben Theilen wechselseitig versandte Briefe, von benen einige hier aufzuschreiben uns beliebte 1.

1228. Otto ber Sohn Herzog Ludwigs von Baiern wird zu Straubing in Gegenwart des Königs Heinrich und vieler Mai 14 anderer Fürsten am Pfingstseste mit dem Schwert umgürtet. Dort wird auch Ulrich der erste Bischof von Lavant von dem Erzbischof 2 zum Bischof geweiht. Diese Fürsten waren zugegen: König Heinrich, Kaiser Friedrichs Sohn, die Herzoge Ludwig von Baiern, Leupold von Oesterreich, Pernhard von Kärnthen, Otto von Meran, der Markgraf Heinrich von Undechs, die Bischöfe Eberhard von Salzburg, Hermann von Würzburg, Etsibert von Bamberg, Gebhard von Passau, Sifrid von Regensburg, Siboto von Augsdurg, Heinrich von Eichstätt, Rudger von Chiemsee, Karl von Secau, Ulrich's von Lavant.

1229. Die Herzogin Agnes von Baiern gebar am 13. April einen Sohn, der den Namen Ludwig erhielt. Der Abt Poppo von Altaich starb ; Berhtold von Benediktbeuern wird zum Abte erwählt; nach ihm wird Chunrad erwählt.

1230. Das Schloß in Flinsberg wird von bem Grafen Albert von Bogen erbaut.

1231. Der Herzog Ludwig von Baiern wurde in Gegenwart seines Gefindes von einem unbekannten Heiben mit einem Messer durchbohrt und starb, und das geschah zu Kelheim durch die Tücke des Herrn Kaisers Friedrich am 16. September<sup>8</sup>.

<sup>1)</sup> Die folgenden zwei Schreiben Friedrichs II. und zwei Gregors IX. aus den Jahren 1239—1241 sind hier weggelassen. H.-E. — 3) Bon Salzburg. H.-E. — 3) In der H. sieht falsch A. als Ansangsbuchstabe des Ramens. H.-E. — 4) Gemahlin des Herzogs Otto II. — 5) Am 11. oder 12. Juni. — 9) Berthold farb nach sieden Monaten. — 7) Od Flinsberg, jest ein Weiler in Log. und Pfarrei Heman? — 8) Biele Berichterstatter hehaupten, der Kaiser hätte einen Assassingenandt, der den Herzog getödtet hätte. Die Anslage läßt sich weder als falsch erweisen noch als begründet erhärten. H.-E.

Ein Ronnenkloster Cistercienserordens wird von der Herzogin Ludmila 2 in Landshut erbaut.

1232. Der Bischof Gebhard von Baffau leiftete wegen bes übelen Rufes, ber in Folge ber Ermordung bes Paffauer Domberren Cberhard und anderer ftrafbarer Sandlungen, die ihm vorgeworfen wurden, auf ihm laftete, Bergicht auf bas Bisthum. [Da nämlich Gberhard und einige andere Domherren den schlechten Sandlungen bes Bischofs Gebhard nicht zustimmten, wurde er von deffen Anhangern auf der Reise überfallen und gräßlich an Ohren, Rase, Augen und anderen Gliedern verftummelt. Sein Saupt brachten bie Domberren nach Rom und fangen, als fie vor bas Angeficht bes apostolischen herren traten, unter Thranen das Responsorium: "Ms Jacob fah"; und als fie an ben Bers tamen: "Sieheju, ob dies beines Sohnes Rod u. f. w." zeigten fie es unverhüllt und gräflich blutig. Bon Mitleid bewegt tröftete er fie und entsetzte jenen ganglich. So habe ich herrn Wernhard von Sedaus erzählen hören.] — Rach Entfernung Chunrabs, bes Erwählten von Altaich, wird Dietmar Abt.

1235. Die Herzogin Agnes von Baiern<sup>4</sup> gebar am 19. November einen Sohn, der den Namen Heinrich erhielt. Der Graf Albert von Bogen fuhr über Meer und wird zu Benedig gefangen<sup>5</sup>.

1236. Der Herzog Friedrich's von Oesterreich und Steier wird vom Kaiser zu Augsburg in die Acht gethan.

Da 7 biefer Friedrich ein harter Mann war, von großem Muthe in der Schlacht, im Gerichte ftreng und grausam.

<sup>1)</sup> Seligenthal. — 2) Gemahlin bes Herzogs Ludwig I. — 8) Bijchof von Sedau 1268—1283. (Das Eingeklammerte ist von Hermann nachträglich hinzugefügt. H.-E.) — 4) Die Gemahlin Ottos II. bes Erlauchten. — 5) Er brachte in diesem Jahre das hellige Kreuz in das Alosier Oberaltaich. Butah von häterer Hand. — 6) Der Zweite, der Streitbare. — 7) Der ganze folgende Abschnitt bis S. 34 (ist von gleichzeitiger Hand auf besonderem Blatt in der Driginalhandschrift nachgetragen H.-E.) und rührt nicht von Hermann, aber doch von einem Reitgenossen, der wohl in Desterreich lebte, ber.

gierig in ber Aufhaufung von Schaben, fo verbreitete er ben Schreden vor fich über feine Unterthanen und Rachbaren berart, baß er nicht nur nicht geliebt, fonbern von allen gefürchtet 1233 wurde. Gegen ben Ronig Wenzel von Bohmen jog er namlich mit gewaltiger Kriegsmacht nach Mähren; auch in Ungarn fiel er einmal ein und verwüftete bas Gebiet beiber Reiche mit Feuer und Schwert. Auch ftrebte er die Eblen und Vornehmen feines Landes zu unterdrücken und die Unedlen zu erheben. Seine Gemahlin Agnes, die Tochter des Bergogs 1236 Otto von Meran, verftieß er, weil fie in zu nahem Berwandtschaftsgrade zu ihm ftunde. Sie heirathete nachher ber Bergog Ulrich von Kärnthen 1. Die Befehle bes Raifers Friedrich, die Feindschaft der Fürsten verachtete er, bis er bon bem Raifer Friedrich nach Urtheilspruch ber Fürften auf bem Hoftage, ber zu Augsburg abgehalten wurde, geächtet und ber Ehre feiner Fürstenthumer entkleidet wird im Jahre bes 1237 herrn 1236. Im folgenden Jahre zieht bemgemäß der Raifer Friedrich nach Defterreich gegen den Bergog Friedrich, aufgeforbert von den Bürgern von Wien und einigen Dienstmannen, und überwinterte im Lande. Er hatte bei fich folgende Fürften bes Reiches, nämlich ben König Wenzel von Bohmen, ben Batriarchen Berhtolb von Aquileja, die Erzbischöfe Sifrid von Maind, Eberhard von Salzburg, Theoderich von Trier, die Bischöfe Effebert von Bamberg, Sifrib von Regensburg, Rudger von Baffau, die Herzoge Otto von Baiern, Bernhard von Kärnthen, den Landgrafen Heinrich von Thüringen und andere fehr viele Grafen und Edle. Da zog fich besagter Bergog Friedrich, nicht eingeschüchtert von ber Furcht vor ber taiserlichen Macht, mit den wenigen, die ihm anhingen, in bie Stadt Neuftadt 2 zurud, indem er von da aus, fo gut es ging, Anstalten zu feiner Bertheibigung traf. Da ber Raifer

<sup>1)</sup> Der Dritte. - 2) Nova civitas Biener Reuftadt.

nun sah, daß Herzog Friedrich das ihm Widersahrene gering 1237 schätzte und sich keine Mühe gäbe, die Gnade des Reiches wieder zu gewinnen, zog er aus Oesterreich ab, indem er das selbst den Bischof Estebert von Bamberg und die Grafen von Henneberg 1, Eberstein 2 und Nürnberg 3 als seine Hauptleute zurückließ, und seierte das Fest der Auferstehung des Herrn April 19 zu Regensburg.

Der Bischof Effebert von Bamberg \* war aber ber Oheim bes Königs Belas von Ungarn und ein Bruder bes Vatriarchen Berhtold von Aquileja, ein muthvoller und friegerischer Berr, weshalb ihm auch ber genannte Raifer die Bewachung bes Landes Desterreich vornehmlich übertrug. Da aber der ebenerwähnte Bischof in demselben Jahre noch ftarb 6, und der Raifer sich nach Apulien begab<sup>7</sup>, so faßte ber genannte Herzog Friedrich höheren Muth und rief den Grafen Albert von Bogen zu seiner Hulfe herbei. Und so gog er mit diesem Grafen aus 1236 ben Mauern von Neuftadt, lieferte auf bem Felbe, bas Steinfelb genannt wird8, den Wienern und ihren Sauptleuten ein Treffen und trug einen glanzenden Sieg davon. Es wurden nämlich in diesem Kampfe die Bischöfe Rudger von Baffau und Chunrad von Freifing und viele von den Edelleuten, welche ber genannte Raifer zur Bewachung des Landes zurückgelaffen hatte, gefangen. Dies geschah im Jahre bes herrn 12389. Da der Herzog Friedrich foldergeftalt vom Glücke begünftigt 1237 wurde, so erlangte er, nachdem die Truppen des Raisers aus bem Lande gewichen waren, in kurzer Zeit das ganze ihm angestammte Land wieder und regierte es von da an mit solcher

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich der Kärnthnische Graf Wilhelm von Heunburg, nicht der von Henneberg, ist gemeint, wie Fider, Rog. Imp. V, Kr. 2243a vermuthet. H.-E. — 2) Otto. Er wurde erst später, im Herbst 1237, nach Desterreich gesandt. H.-E. — 3) Burggraf Konrad II. — 4) Aus dem Hause der Grafen von Andechs, Herhoge von Meran. — 5) Des Vietreten, 1235—1270. — 6) 1237, Juni 5. — 7) Vietmehr nach Obertialien. Erst 1240 ging der Kaiser wieder nach Apulien. H.-E. — 6) Südlich von Reuskadt gelegen. — 9) Schon vor Ankunst des Kaisers 1236 fand dies Gesecht statt. H.-E.

Strenge, daß er selbst in der Rechtspflege, wie viele glaubten, oftmals thrannisch versuhr. Die ihm angeborene Kühnheit der 1246 Seele ließ ihn auch nicht ruhen, dis er im achten Jahre darauf Bela dem Könige der Ungarn den Krieg ansagte. Rachdem er an der Spize eines gewaltigen Heeres in dessen und eingebrochen, und es zum Zusammenstoß mit den Ungarn und Cumanen gekommen war, so werden die Segner besiegt und in die Flucht geschlagen. In diesem siegreichen Gesechte wurde er — ob von Freundes- oder Feindesseite ist zweiselhaft — in der Gegend des Auges durch einen Spieß verwundet und Juni 15. starb an einem Freitag, dem Festtage des heiligen Beit, im Jahre des Herrn 1246.

Welch' große Leiden beibe Lander1, nachdem der fehr machtige und ruhelose Bergog Friedrich von Defterreich und Steier alfo erschlagen war, fechs Jahre hindurch ausgestanden haben, bas vermag Riemand ju fchreiben noch ju erzählen. Denn ein jeder der Adligen, ja fogar der Unedlen that ohne Scheu por Gott und ben Menschen alles, was ihm beliebte, inbem er die Leute, welche fich durch die Flucht in befestigte Orte ober in Erdhöhlen nicht retten konnten, fing, verwundete, töbtete und mit ausgesuchten und bislang unerhörten Martern aufs elenbeste veinigte. Auch Bela, ber Konig von Ungarn, welcher die der Erbherren beraubten Länder fich anzueignen trachtete, ließ viele Taufend Denfchen burch Beiben, die Cumanen nämlich, in die Gefangenschaft schleppen, viele ließ er töbten und machte die Grenamarten beider Lander faft unbe-Da nahm ber Markgraf hermann von Baben2, wobnbar. ber Sohn ber Irmingarb, ber Schwester ber Frau Berzogin Agnes von Baiern3, nach dem Rathe bes Bergogs Otto von

<sup>1)</sup> D. i. Desterreich und Steier. — 2) Der Sechste. H.-E. — 3) Irmengarb und Agnes waren die Töchter des Rheinpfalzgrafen heinrich, des Welfen, und verheirathet an hermann V. von Baden und Otto II. von Baiern. Bgl. oben S. 10 f.

Baiern, Gerbrud, die Tochter bes Bergogs Beinrich, (welcher ein Bruder des vorgenannten Berzogs Friedrich von Defterreich gewesen war) 1, zur Gemahlin und beanspruchte aus Anlag biefer Berbindung bie Berzogthumer Defterreich und Steier. Er zeugte einen Sohn mit Ramen Friedrich und eine Tochter mit Namen Agnes, welche nachher bem Herzog Ulrich 2 bon Rärnthen angetraut wird3. Da besagter hermann ohne Macht war, so vermochte er nicht ber großen Bosheit ber Menschen, welche schon übermächtig geworden war, zu fteuern; auch wurde er burch ben Tod baran verhindert; er ftarb nämlich am 4. October im Jahre bes herrn 1250. Auch herr 1250 Otto, der Herzog von Baiern, fandte feinen Sohn Ludwig mit einem Beere in dieses Land und unterwarf fich die Städte Ling und Enns mit einem großen Theile biefes Landes. Endlich fah Gott vom himmel in feiner Barmbergigkeit barein, nachdem die Großen des Landes schon über die Magen erschöpft und verarmt waren, und herr Bremist, auch Otakar genannt, ber Sohn bes Königs Wenzeslaus von Böhmen, eignete fich nach bem Rathe seines Baters und in Folge ber Berufung von Seiten ber Großen und Städte Defterreichs und Steiers, beibe Bergogthumer zu, indem er Frau Margareta, die Wittwe bes weiland römischen Königs Beinrich 4, die Schwefter bes obengenannten Herzogs Friedrich, zur Frau nahm. Unter seine 1252 hoheit wandte fich sofort gang Defterreich und Steier mit ben Städten bes Ober- und Unterlandes. Da jedoch ber König Bela von Ungarn schon die Stadt Bettau mit einem großen Theile des Herzogthums Steier in Besitz genommen hatte, fo schädigte er beibe Länder ohne Aufhören, bis daß eine Ueber= einkunft zwischen ben Königen zu Stande tam, nach welcher 1254 ihm ein Theil des Herzogthums Steier mit genau bestimmten

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 11. — 2) Dem Dritten. — 3) Im Jahr 1263. H.-E. — 4) Des Sohnes Kaifer Friedrichs II.

Geichichtichr. b. beutiden Borg. XIII, Jahrh. 10. Bb. 2. Aufl.

Grenzen zugewiesen wurde, während Herr Otakar den übrigen Theil mit dem Lande Oesterreich in Frieden behielt. Seitdem wird unter Beistand der göttlichen Gnade und durch die Tüchtigkeit des genannten Herrn der Friede aufs beste wiederhergestellt, die verlassenen Felder werden bebaut, und die Handelsleute erlangen überall sicheren Durchzug.

Die heilige Clisabeth 1, welche burch Wunder glänzte, wird zu Marburg aus dem Grabe erhoben in Gegenwart des Kaisers 1235 Friedrich. Dieser nahm auch in dieser Zeit den König Heinrich von Deutschland, seinen Sohn, deshalb weil er gegen ihn mit den Lombarden sich verschworen hatte, gesangen und wies ihn in die Verbannung, wo er binnen Kurzem sein Leben besichlöß 2. Auch seine zwei Söhne Friedrich 3 und Heinrich 4 starben gleicher Weise in Apulien.

1237. Der Bifchof Egbert von Bamberg ftarb.

1239. Der Kaiser Friedrich wird vom Herrn Papste Gregor IX. in der Laterankirche am Palmsonntage und in der Folge am Gründonnerstage und zu Ostern is aus vielen Gründen seierlich unter Zustimmung aller Kardinäle in den Kirchenbann gethan.

1241. In diesem Jahre wird das Reich Ungarn, das 350 Jahre bestanden hatte, vom Bolke der Tartaren vernichtet. Der Papst Gregor IX. starb's; der Papst Cälestin's sas 18 Tage. Gine Sonnenversinsterung trat ein am Mittage der Michaelissoctad's, und man sah die Sterne.

1242. Abert der lette Graf von Bogen ftarb am 18. Ja= nuar. Der Abt Ditmar von Ataich ftarb 3; der Abt Her=

<sup>1)</sup> Die Gemahlin des ehemaligen Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen, welche 1231 gestorben war. Die Ausbebung der Gebeine geschah 1236, Mai 1. — 2) Der 1225 vom Bater gesangene König Heinrich starb 1242, Febr. 12. — 3) † 1251. — 4) † 1254. — 5) D. i. am 20., 24. und 27. März. — 6) Am 22. August. — 7) Der Viert, der am 10. Kod. starb. — 8) D. i. 8 Tage nach Michaelis, also Oct. 6. — 9) Am 27. Oct. Bgl. oben S. 15 f.

mann folgte ihm. Heinrich von Camtania, Rotar bes Raifers 1, wird jum Bischof von Bamberg erwählt.

1243. Der Karbinalbiakon Synnibalb wird zum Papst erwählt am 25. Juni und nennt sich Papst Innocenz IV. Schon ungefähr 22 Monate nämlich war wegen der Spaltung zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt der apostolische Stuhl leer gewesen.

1244. Heinrich, ber Sohn bes Herzogs Otto von Baiern, nahm zur Gemahlin Frau Elisabeth, die Tochter des Königs Bela von Ungarn. Eine Wafferleitung wird im Kloster Altaich gemacht.

1245. Eine allgemeine Synobe wird zu Lyon abgehalten, wo der Herr Papft Innocenz gegen den Kaiser Friedrich das Absehungsurteil verkündigte. Auf dieser Synode waren drei Batriarchen und sehr viele Bischöfe.

1246. Der Erzbischof Eberhard von Salzburg starb. Der Bischof Sifrid von Regensburg starb. Ihm wird Albert vom Legaten bes apostolischen Stuhles zum Rachfolger bestellt. Der Herzog Friedrich von Oesterreich wurde erschlagen. Der Landgraf Heinrich von Thüringen wird von einigen Fürsten zum Könige gewählt, und starb desselben Jahres. Chunrad, der Sohn des Kaisers Friedrich, nahm Frau Elisabeth, die Tochter des Herzogs Otto von Baiern, zur Gemahlin.

1247. Der Graf Wilhelm von Holland wird zum Könige gewählt.

Bur 4 Beit biefes Königs Wilhelm schließen die Rheinstädte mit den Fürsten einen vortrefflichen Frieden, erwählen sich Haupkleute, zerstören die Raubburgen und heben die un-

<sup>1)</sup> D. i. Concipient in der katserl. Kanzlei. — 2) Oben S. 17 zum Jahr 1245. H. S.-E. — 3) Bielmehr 1247, Jebr. 16. — 4) Der folgende Abschritt über den Städtebund ist (auf demselben Blatt, auf dem das Stüd über Desterreich oben S. 29 ff. steht, nach 1265 H.-E.) von einem Zeitgenossen hinzugestügt.

rechtmäßigen Bolle auf. Alles bies kehrt nach dem Tobe biefes Königs 1. ber fast neun Jahre lebte, wieder in feinen alten, schlimmen Buftand jurud. Es waren aber bie unten bergeichneten Fürsten und die unten verzeichneten Städte, welche ben heiligen Friedensbund beschworen 2: Gerhard Erzbischof von Mainz, Chunrad Erzbischof von Köln, Arnold Erzbischof von Trier, Richard Bischof von Worms, Beinrich Bischof von Strafburg, Perhtold Bischof von Basel, Jacob Bischof von Met, der Abt von Fulda's, Ludwig Pfalzgraf bei Rhein und Bergog von Baiern, Chunrad ber Wilbgraf, Diether Graf von Ratenellenbogen, Friedrich Graf von Leiningen, Berhtolb Graf von Ziegenhain, Emicho ber Wildgraf, sein Bruber Gotfrib. Herr Boppo Graf von Thuringen 4, Ulrich Graf von Pfirt, der Graf von Virneburg, Frau Sophia die Landgräfin von Thuringen, Frau Ubelhild Grafin von Leiningen, der Herr von Trimberg, Ulrich von Mingenberg 5, Gerlach von Limburg 6, Philipp von Berchenfels 7, Philipp von Falkenftein 8, ber herr von Stralenberg, ber Schent von Erlach , Wernher Truchses von Alzei, Beinrich von Erenberg, Rumpold von Steinach. Ramen ber zum allgemeinen Frieden verbündeten Städte: Mainz, Köln, Worms, Speier, Strafburg, Bafel, Burich, Freiburg, Breisach, Colmar, Schlettftadt, Bagenau, Weißenburg, Reuftadt10, Wimpfen, Beidelberg, Lauterburg11, Oppenheim, Frantfurt, Friedberg, Wehlar, Gelnhaufen. Marburg, Alsfeld, Fulba, Mülhaufen, Afchaffenburg, Seligenftabt, Bingen, Diebach 12, Bacharach, Wefel 13, Boppard, An-

<sup>1)</sup> Am 28. Januar 1256. — 2) Im Jahre 1254 und 1255. Die Namen sind der ofsisiellen Aufzeichnung entnommen, welche die Berbündeten ansertigen ließen. H.-E. — 3) Heinrich IV. — 4) Bielmehr von Dürn (jest Walddürn im nördlichen Baden). Turingis im lat. Text ift falsche Lesart. H.-E. — 5) In der Wetterau. — 6) An der Lahn, aus dem Haufe Jienburg. — 7) Gemeint ist Khilipp von Hohenfels aus dem Geschlechte der von Boland. (Herchenfels ift salsche Lesart. H.-E. — 8) Better des Borigen. — 9) Erbach im Odenwald. Erlach ift salsche Lesart. H.-E. — 10) An der Hardt. — 11) Im Esch, Kreis Weißenburg. H.-E. — 12) Oberhald Bacharach am Rhein. — 12) Oberweiel am Rhein, Kreis St.-Goar. H.-E.

bernach, Bonn, Reuß, ber königliche Sit Aachen; in Weftsfalen Münfter und mehr als 60 andere Städte mit der Stadt Bremen; Grünberg 1, Hersfeld.

Der Bischof Rubger von Passau weihte viele abgebrannte 1947 Kirchen im Monat August. Lubwig, der Sohn Herzogs Otto von Baiern, siel über den Grafen Chunrad von Wasserburg <sup>2</sup> her und warf ihn aus seiner Grafschaft, nachdem er alle seine Festen eingenommen hatte. Philipp, der Sohn des Herzogs Bernhard von Kärnthen, wird zum Erzbischof von Salzburg gewählt. Mit Uebergehung seiner wird vom Herrn Papste Burchard Graf von Ziegenheim eingesetzt und stürbt, nachdem er geweiht und mit dem erzbischösslichen Pallium geschmückt war.

1248. Am 11. Februar in der Nacht fand ein Erdbeben ftatt. Der König Ludwig 3 von Frankreich fuhr über Meer.

1249. Der König Ludwig von Frankreich nahm Damiette, eine sehr feste Stadt der Sarracenen, in der Octav des Sonn-Juni 6. tags Trinitatis auf wunderbare Weise ein. Rapoto<sup>4</sup> der letzte Bfalsaraf von Baiern starb.

1250. Der König Ludwig von Frankreich wird von den Sarracenen gefangen und gezwungen, Damiette und andere Festen, die er im vorigen Jahre erobert hatte, wieder heraußzugeben, nachdem sein Bruder Robert mit mehr als zwanzigtausend Christen erschlagen war. In diesen Kämpfen siel auch eine unzähltbare Menge Heiben. Der Bischof Rudger von Passau wird deshalb, weil er in dem Zwiespalt zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt der Gegenpartei augenscheinlich anhing, vom Papste Innocenz IV. der Würde des

<sup>1)</sup> In heffen. Diefer und der folgende Name sind später nachgetragen, sie sehlen in der genannten offiziellen Auszeichnung. H.- E. — 2) Am Inn. — 3) Der Reunte, der Heilige. — 4) Der Dritte, aus dem Hause Ortenberg.

1250 Amtes und des Lehens entsetzt, und Herr Berhtold, der Bruder des Bischoss Albert von Regensdurg, zu seinem Nachfolger ernannt. Ihm begannen sogleich das Kapitel und die Stadt Passau mit den Dienstmannen zu gehorchen und unterthänig zu sein, indem sie den vorgenannten Bischos Kudger gegen den Willen des Königs Chunrad und des Herzogs Otto von Baiern gänzlich verwarsen. Der Markgraf Hermann von Baden, der das Herzogthum Oesterreich sür sich in Ansoch. spruch genommen hatte 1, stirbt am 4. October. Der Kaiser Friedrich stirbt in Apulien im Monat December 2. In diesen Tagen hatte der Bruder Berhtold vom Orden der Minderbrüder aus dem Regensburger Hause 3 eine so bedeutende Predigergade, daß ostmals, um ihn zu hören, mehr als sechzigtausend Menschen zusammenkamen.

1250 1251. Der König Chunrad war am Geburtsfeste bes Dec. 25. herrn 4 zu Regensburg. Da er bie Befitzungen bes Bischofs und der Dienstmannen von Regensburg schon mit Brand verwüstet hatte, so brachen hier, während er in der Nacht Dec. 28. nach dem Feste der unschuldigen Kinder im Rlofter des beiligen Emmeram fcblief, Chunrad von Sobenfels und andere Regensburger Dienstmannen ungefähr um Mitternacht in fein Gemach, und da fie nach den Worten eines Kundschafters wähnten, daß Riemand mehr als der König mit vier seiner Benoffen in diefem schliefe, fo glaubten fie, nachdem fie zwei getöbtet und brei gefangen hatten, fie batten ben Ronig felbft In ber Racht aber war ein Sechster zufällig erichlagen. bagu gekommen und wurde ftatt feiner getodtet. Der Konig aber, ber unter einer Bank verborgen war, entging auf bochst wunderbare Beise ber brobenden Todesaefahr. Wegen biefes Borfalls, und weil der Abt Mrich deswegen für verdächtig ge-

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 32 f. — 2) Und zwar am 13. dieses Monats. — 2) D. i. Kloster. — 4) Nach ber heutigen Zeitrechnung des Jahres 1250.

halten wurde, schäbigten der König und der Herzog das ge= 1251 nannte Rlofter an Gutern und Gebauben auf vielfache Art. Es waren nämlich die Dienstmannen mit ihrem Bischof getommen, und ber Bischof erwartete bor ben Mauern ber Stadt mit vielen Gewaffneten in Sorge ben Ausgang ber Sache. In der Folge um das Fest der Erscheinung fandte 3an. c. ber König von Böhmen 1 feinen Sohn 2 nach Baiern mit einem Beere, welches in ber Mart Cham biele Dörfer mit Raub und Brand verwüftete. Ingwischen verbreitet fich bie Runde vom Tobe des Raifers, und der König Chunrad eilt in die Rheinlande. Der herr Bapft bestätigt am Grun- april 13. bonnerstage ben Grafen Wilhelm von Solland, welcher ichon lange bon einigen Fürften jum römischen Ronig gewählt mar, in Gegenwart vieler Bischöfe zu Lyon4, und begiebt fich sofort von Lyon nach Italien, wo er seit fast acht Jahren ununterbrochen seinen Aufenthalt gehabt hatte. Die Burg zu Teisbach 5, welche zur Nachtzeit durch Listen zum Theil erobert und zum Theil eingeschloffen war, wird vom Bergog Ludwig gerftort, und ihre wunderbar ftarten Grabenbefestigungen werben geebnet. In diesem Sommer ging beshalb ein großer Theil Baierns in Mammen auf, weil die Bohmen die Bartei bes Bischofs Albert von Regensburg gegen die Bergoge unterftütten. Chunrade bagegen tam am Feste ber Apostel Beter und Baul mit bem Berzoge Otto nach Cham. Der Konig Juni 29. von Böhmen verschmähte es, fie zu feben. Der Bergog Otto begann Burg und Stadt Dingolfing, ju bauen. Jahres betritt der König Chunrad im Herbste Apulien und nimmt allba fast bas ganze väterliche Reich mächtiglich in Befit, mahrend ber herr Bapft Innocens zu biefer Zeit in

<sup>1).</sup> Wenzel I. H.-E. — 2) Ottolar. H.-E. — 3) Am Böhmerwald gelegen. — 4) Wilhelm war dabei felbst in Lyon. H.-E. — 5) An der Isar, unterhald Landsbutt. — 6) Der König. H.-E. — 7) An der Isar.

Perugia verweilte und es nicht hindern konnte. Wilhelm der 1253 König der Kömer trägt einen glänzenden Sieg über die Gräfin von Flandern 1 davon 2.

1252 1252. Frau Elisabeth, die Tochter des Herzogs Otto von Baiern, gebar dem Könige Chunrad einen Sohn am Tage März25. Maria Verkündigung; und er erhält den Namen Chunrad.

1253. Der Herzog Otto von Baiern ließ um den Anfang ber Erntezeit eine neue Münze zu Landsbut schlagen mit bem Befehl, diefe und teine andern Denare in feinem gangen Gebiete anzunehmen. Und als er bas Beer nach Desterreich führte, wurden auf diesem Zuge seine Sohne Ludwig und Sept. 29. Heinrich um die Octab ber Thebäischen Märtyrer zu Alt-Detting mit bem Ritterichwert umgurtet. Er wollte nämlich mit seinem Sohne Beinrich bem Könige Bela von Ungarn, ber damals, wie im borigen Jahre, mit einem ftarken Beere von Cumanen und Ungarn in Oesterreich und Mähren eingefallen war, entgegenziehen, wurde aber burch bie Festen und Ritter von Oberöfterreich baran verhindert. Denn im vergangenen Jahre hatte Berr Premist, ber auch Otakar genannt wurde, ber Sohn bes Ronigs Wengeglaus von Bohmen, Defterreich und Steier fich angeeignet, indem er Frau Margareta, die Wittme Beinrichs weiland Konias der Romer, gur Gemahlin nahm, welche eine Tochter jenes fehr edlen Liupolb3, weiland herzogs von Defterreich und Steier, war. Mit bulfe nun des Grafen Meinhard von Gorg und des edlen Ggilin von Treviso gelangte Heinrich, der Sohn Herzogs Otto, durch bas Trienter Thal nach Ungarn zu feinem Schwiegervater, bem Könige Bela. Der Herzog Otto nun, ber im Anfange feiner Regierung ein ftrenger Richter und milber Fürst war,

<sup>1)</sup> Margareta. — 2) Die Schlacht bei Westcapellen auf ber Insel Walcheren, von der hier die Rede ist, fand erst am 4. Juli 1253 statt. P.: E. — 3) Des Sechsten. Bgl. oben S. 33.

nachher wegen der Unterstützung, die er dem ehemaligen Raifer 1253 Friedrich und beffen Sohne Chunrad augenscheinlich zu Theil werben ließ, feit lange und öfters vom Bapfte Innocens IV. und ben Bischöfen in ben Kirchenbann gethan war, fing an bie Geiftlichkeit zu verfolgen; und da er Uebelthaten auf Uebel= thaten häufte, endet er am Tage vor dem Feste des heiligen Rov. 29. Apostels Andreas, obgleich er noch am Abende mit feiner Frau und feinen Hausgenoffen fehr vergnügt gewesen war. durch plöglichen Tod das irdische Leben. Um dieselbe Reit, im Monat November nämlich, übte jener berühmte Prediger, Bruder Berhtolb1, ju Candshut bas Brebigeramt aus und verweilte auf dem Schloffe bei dem genannten Berzoge, indem er ihn jum Behorfam gegen bie Rirche zu bringen und fein Gemüth gegenüber ben Rirchen und ber Geiftlichkeit zu befänftigen fuchte. Da erschien ein armes Bäuerlein und verficherte, er fei in der dem Fefte des heiligen Michael voran- Sept. 29. gegangenen Nacht ergriffen und vor ben Richterstuhl eines Gerichtes geführt worden, wo er gehört und gesehen habe, wie auf Rlage ber Beiligen über ben Bergog Otto und bie übrigen Fürften, welche ben Frieden ftorten und Kirchen und Arme beraubten, das Todesurtheil gesprochen worden fei. Er verficherte auch, daß ihm bei Todesftrafe von ben Beiligen auf Befehl Gottes aufgetragen sei, dies dem Herzoge und den anderen Fürften zu melben; wenn er nicht zugelaffen wurde. folle er es anderen verkunden. Da biefer arme Menfch alfo vor bas Angeficht bes Herzogs nicht zugelaffen wurde, verfündete er folches bem vorgenannten Bruder Berhtolb und einigen anderen. Aber am fechften Tage bor bem Tobe bes nov. 24. Bergogs tam berfelbe Menfch auch in's Klofter Altaich und fagte dem Abte hermann und dem Abte Albert von Metten 2 im Auftrage jenes Gerichtes: weil er nicht zugelaffen worben

<sup>1)</sup> Bal. oben S. 38. — 2) Bal. S. 23. Anm. 2.

1253 sei, um solches kund zu geben, so sollten die genannten Aebte mit dem Abte Heinrich von Ebersberg dem vorerwähnten Herzoge eröffnen, wenn er nicht schleunigst die neue Münze vernichte und die Bedrückungen der Armen und Kirchen einstelle, so würde er in kurzem dem Todesurtheil versallen. Die Wahrheit dieses Gesichtes bewiesen der oftgenannte Herzog, der Papst Innocenz, der König Chunrad und andere Fürsten damals (o Schmerz!) durch ihren unerwarteten Tod; auch Sept. 22. der König Wenzeslaus von Böhmen starb im Monat September. Rachdem Herzog Otto gestorben war, macht Herr Ludwig, während sein Bruder Heinrich noch in Ungarn weilte, mit dem Bischof Albert von Regensburg Friede, und der Gottesbeienst, der schon seit vielen Jahren in dieser Diöcese einaestellt war, wird wieder freigegeben.

1254. Der Bischof Berhtolb von Baffau ftarbs; ihm folgt

burch kanonische und einträchtige Wahl Otto von Lonsdorf, berselben Kirche Domherr und Erzbiakon. Der Herzog Ludwig macht, während sein Bruder noch abwesend ist, mit Philipp, bem Erwählten von Salzburg, Friede. König Chunrad, der im vorigen Jahre Reapel erobert und die Mauern dieser Stadt der Erde gleich gemacht hatte, ein friedliebender Mann und Mai 20. strenger Richter, beschloß sein Leben am Tage vor der himmelsahrt des Herrn. Durch seinen Tod wurden die Deutschen, Apulier und Lombarden, außer denen, welche zur Kirchenpartei gehörten, von heftigem Schmerz erschüttert. Der Herzog Heinrich von Baiern kehrt mit Hüsse Philipps, des Erwählten von Salzburg, aus Ungarn zurück; und beide Herzoge verwalten nach dem Kathe des Bischofs Heinrich von Bamberg ihr Fürstenthum in Eintracht. In demselben Jahre war große

<sup>1)</sup> In der Freifinger Diöcese. — 2) † 1254, Dec. 7. Also auch diesen Papst rechnet Hermann zu den Frieden störenden und Kirchen verwühltenden Fürsten, welche nach der oben beschriebenen Bisson dem Tode verfallen waren. H.-E. — 3) † 1254. Mai 21. — 4) Als Herzog der Dritte. — 5) Am 9. April. H.-E.

Unfruchtbarkeit ber Felbfrüchte, hauptfächlich in ber Donau- 1254 gegend, so daß nicht einmal Saatforn zu haben war. Aber auch die Weinftode und Baumfruchte gingen in ber Racht bes beiligen Evangeliften Marcus in Folge ber fehr großen Ralte april 25. zu Grunde, fo daß fehr wenig Wein muchs und diefer fehr fauer war. Rachbem Ronig Chunrad geftorben war, betrat ber Papft Innocenz das Gebiet bes Königreiches Sicilien und nahm es bis Reapel in Befit. Als er in biefer Stadt voll Freude über die Befitnahme biefes Theiles des Landes und in ber hoffnung, das gange Konigreich Sicilien in Befit ju nehmen, weilt, beraubt der herr, welcher der Fürsten Rath ju nicht macht und die Gebanken ber Boller verwirft 1, diefen Babft folder Freude und hoffnung, indem er ihn durch den Tod abruft. Er ftirbt alfo am 7. Tage bes Monats December Dec. 7. und wird baselbft begraben. Ihm wird sofort in berselben Stadt von ben bamals anwesenden Rarbinalen Berr Reinald, Bischof von Oftia, zum Nachfolger gesetzt und Alexander IV. genannt. Diefer Bapft, ber gut, milbe und gottesfürchtig war und fich nicht febr viel um die Angelegenheiten ber Fürften und Reiche fummerte, widerruft und macht vieles rudgangig, was fein Borganger jur Beschwerbe vieler beschloffen hatte. Auch Manfred, ein Sohn weiland Raifer Friedrichs, der die Fürstenwürde in Apulien inne hatte, vertheidigte mit Macht biefes Land im Ramen Chunrads, feines jungen Bruberfohnes, ber noch mit Frau Elifabeth, feiner Mutter, in Baiern berweilte. Der Konig Bela von Ungarn, der schon mehr als zwei Jahre hindurch Defterreich, Steier und Mahren berwüftet, viele Menschen getöbtet und in Gefangenschaft geschleppt hatte, macht mit bem Herzog Otaler Friede und erhalt bas Berwathum Steier und unterwirft biefes Land feiner Berrschaft. Der Bergog Otaker aber schafft, als ein burch jegliche

<sup>1)</sup> Bfalm 32, 10 (bei Buther 33, 10).

1254 Tücktigkeit hervorragender Fürst, in seinen drei Fürstenthümern, nämlich in Böhmen, Mähren und Oesterreich, einen unerwarteten und herrlichen Frieden; er zieht im folgenden Winter mit dem Kreuze bezeichnet nach Preußen und unterwirft einen Theil dieses Landes dem christlichen Glauben.

Die Bergoge Ludwig und Beinrich von Baiern 1255 marg 28. theilen um Oftern ihre Fürftenthumer unter sich. Und Beinrich erhielt den Namen Bergog mit dem größeren Theile Baierns, nämlich Regensburg, Cham, Relheim, Erding 1 mit Landshut, Alt-Oetting, Burghaufen 2 und Ball 3, und alles Gebiet amischen ben vorgenannten Orten und ben Ländern Defterreich und Böhmen. Un Ludwig aber fiel ber obere Theil Baierns mit ber Pfalzgraffchaft am Rhein und ber Namen eines Burggrafen von Regensburg; baber fiel auch die Burg ju Regenftauf, bie zu Lengenfelb 4, Kalmung und anderes, was zu biefer Grafschaft gehört, auf fein Loos. Der Bergog Beinrich nun fohnte fich mit bem Bischof Albert von Regensburg vollig aus, zog die Landshuter Minze, welche fein Bater hatte schlagen laffen, ein und erlaubte und gebot die erneuerte Münze ber Regensburger Denare in feinem Gebiete wie ebemals auszugeben. Auch macht er Friede mit herrn Otto, dem Bischof von Baffau, und das Berbot des Gottesbienstes, welches icon mehr als brei Jahre hindurch in feinem zu biefer Diocefe gebörigen Gebiete beobachtet worben war, wird aufgehoben. Da unterbeg ber römische König Wilhelm mit ber Gräfin von Flandern 5 und den Friesen im Kriege lag, so verbinden fich bie Rheinstädte, als des königlichen Schutes beraubt, burch bas Band ber enaften Bunbesgenoffenschaft unter einander, erwählen einen hauptmann, beseitigen die Bolle an jenem Fluß, welche von Verschiebenen erhöht waren, brangen bie

<sup>1)</sup> An der Sempt, zwischen München und Landshut. — 2) An der Salzach. — 3) Reichenhall. — 4) Burglengenseit im Norden von Regensburg. — 5) Wargareta.

benachbarten Fürsten und Grafen ihrem Bunde beizutreten, 1255und richten allerwärts in ihrem Gebiete einen herrlichen und bislang unerhörten Frieden auf <sup>1</sup>. Dazu trat Herr Ludwig, ber neue Pfalzgraf bei Rhein, und ging mit den obenerwähnten Städten eine lobenswerthe Bundesgenoffenschaft ein. Dieser Friede aber, der nach Art desjenigen der lombardischen Städte seinen Ansang nahm, dauerte wegen der Bosheit seiner Widersacher nicht lange.

1256. Herzog Ludwig, der Pfalzgraf bei Rhein, ließ feine 1256 Gemahlin Frau Maria, die Schwester bes herzogs heinrich von Brabant, welche er im Verdacht bes Chebruchs hatte, und welche bamals in Schwäbisch = Worth 2 fich aufhielt, am 18. Januar enthaupten. Im felben Monat ftarb ber Bergog Jan. 18. Bernhard von Karnthen, dem fein Sohn Ulrich's nachfolgte. Im felben Monat wurde ber Konig Wilhelm, als er mit feinem Beere in Friesland war, von den Friesen erschlagen 4. Mis er in eine Stadt biefes Landes gekommen mar, foll er bafelbft ein Grabmal von wunderbarer Arbeit gefunden haben, und als er die Bürger fragte, weffen biefes mit fo koftbarer Arbeit gezierte Grabmal fei, fagten fie, bag noch Riemand barin begraben läge, ihre Boreltern vielmehr batten es errichtet, da fie durch eine Prophezeiung erfahren, daß an biesem Orte einmal ein römischer König beerbigt werben würde. Als er nun nach Befiegung und Unterwerfung von gang Friesland schon als Sieger bas Land verlaffen wollte, wird er von einigen Müchtigen, welche abseit vom Wege in einem Röhricht verborgen lagen, mit Spiegen getobtet und in bem vorerwähnten Grabmale von ben Eingebornen beigefett im neunten Jahre feines Ronigthums 5.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 35 f. — 2) Donauwörth. — 3) Der Dritte. — 4) Am 28. Januar. S.-E. — 5) Das ist eine Sage. Die wenigen Friesen, welche den König ohne ihn zu kennen erschlagen hatten, begruben ihn heimlich in einem Bauernshause. H.-E.

1257. Nachdem die Fürsten des Reiches behufs ber Ronigs= 1257 mahl icon lange verschiebene Zusammenkunfte gehalten hatten, beschloffen fie endlich, daß ber entscheibende Wahltag in ber 3an. 13. Octab bes Festes ber Erscheinung in Frankfurt abgehalten werben follte. Mis bier Berichiebene zusammengekommen waren, einigten fich die Erzbischöfe von Maing! und Köln2 und Lubwig ber Pfalzgraf bei Rhein und fein Bruder Herr Heinrich, Bergog von Baiern, auf Richard, ben Bruder bes Ronigs von England 8. Und nachdem er von ihnen erwählt war, wird er in Mai 17. ber Folge am Tage ber himmelfahrt des herrn zu Aachen aum Könige gefalbt und mit Macht auf bes Reiches Thron gefett. Der herr Bischof von Trier aber 4, welcher ber genannten Wahl nicht beiftimmen wollte, erwählte mit einigen anderen Fürsten, gestützt auf die Briefe und Vollmachten bes Rönigs von Böhmen, des Bergogs von Sachfen 5, ber Markgrafen von Brandenburg 6 und vieler Fürften, herrn Alphons, ben Rönig von Spanien 7. Diefer nahm, überrebet von Rönigen, Fürsten und Freunden, die auf ihn gefallene Wahl an. Philipp von Salzburg, ber schon seit gehn Jahren Erwählter war, aber die Priefterweihe und die bischöfliche Ginsegnung nicht empfangen wollte, wird vom herrn Bapfte Alexander abgefett, und ber Bischof Ulrich von Sedau zu feinem Rachfolger als Erzbischof jener Rirche ernannt. In Sachen ber Berwerfung biefes Erwählten flogen viele Briefe von beiben Seiten bin und her. Bon diesen beliebte es um berenwillen, welche folche mit Berantigen lefen, einige beiaufligen:

"Dem ehrwürdigen Bater [Otto] von Gottes Gnaden Bischof von Passau Heinrich durch dieselbe Gnade Bischof von Chiemsee Gruß und aufrichtige Liebe im Herrn. Obwohl

<sup>1)</sup> Gethard I. — 2) Konrad. — 3) Heinrick III. — 4) Arnold II. — 5) Alberts I. — 6) Johanns I. und Ottos III., der Söhne Ottos II. — 7) X. von Castilien. H.-E.

porlängst der herr Bapft den herrn Philipp, weiland Er- 1258 mählten der Salzburger Rirche, der unrechtmäßig und gegen feinen Erlaß in diesem Amte fich hielt, allmählich von ber Berwaltung diefer Rirche entfernen wollte (wie aus bem nachber Geschehenen Kar wurde), und uns daher aufgetragen hatte, von jenem und ben unrechtmäßigen Inhabern ber Schlöffer und Reften der Salaburger Rirche diefe Schlöffer und Festen aurudaufordern und uns überantworten zu laffen, widrigenfalls sowohl Philipp selbst als auch die Inhaber der Schlöffer und Feften mit bem firchlichen Schwerte ju schlagen, und obwohl wir betreffs aller vorgenannter Bunkte ben Auftrag unferes herrn bes Papftes forgfältig und getreulich ausgeführt haben, fo ließ bennoch jener Philipp, der eher untergehen als gehorchen wollte, weder die Schlöffer noch die Festen uns zuweisen. Da= ber haben wir ihn und die vorgenannten Inhaber mit dem Rirchenbanne und die Plate mit dem kirchlichen Interdikte beleat, was durch unfere Briefe, die wir an Euch und andere Pralaten in Betreff biefer Angelegenheit überfandt haben, und burch bas öffentliche Gerücht, welches bas Geschehene ichon von den Dachern verkundet, wie wir glauben, bekannt ift. Da aber der vorgenannte herr Bapft jenen Philipp von vorgenannter Rirche burch endgültigen Urtheilsspruch entfernt und biefe mit einem rechtmäßigen hirten, herrn Urich, bem ehemaligen Bischof von Sedau nämlich, zu verforgen beschloffen hatte, wollte er biefem als bem rechten Rirchenfürsten bie Schlöffer und Feften zuwenden und schickte uns in Betreff biefer Angelegenheit von neuem fein Schreiben folgendes Inhalts":

""Alexander Bischof, Anecht der Anechte Sottes, dem ehr- 1257 würdigen Bruder [Heinrich] Bischof von Chiemsee Gruß und apostolischen Segen. Zur Richtachtung schreitend scheint Philipp, weiland Erwählter der Salzburger Kirche, allzusehr die Furcht 1257 bor bem herrn und bie Scheu bor ben Menichen bon fich geworfen zu haben, ba er annoch die Festen und Schlöffer und mehrere andere Buter biefer Rirche in feiner Bewalt behalt, als ob es nicht genug fei, daß er die genannte Kirche inne gehabt, die zu ihrem und vieler Berberben feit fo langer Reit verwittwete. Da wir daher die Fehler des genannten Philipp mitleibig zu verbeffern wünschen, so tragen wir Deiner Brüderlichkeit durch biefes apostolische Schreiben auf, ihn von unserer Seite angelegentlichst zu ermahnen und bahin zu bringen, daß er alles vorgenannte unferem ehrwürdigen Bruder bem Erzbischofe von Salzburg ober einem anderen in beffen Namen ohne irgend welche Schwierigfeit überweise. Ansonsten - ba mit dem Gisen die Wunden ausgeschnitten werden muffen, welche milbe Arzneimittel nicht fuhlen - follft Du ihn sowohl als die anderen, welche jene Befitzungen in feinem Namen inne haben, hierzu burch Rirchenstrafe, mit Befeitigung ber Berufung, zwingen. Gegen biefe magft Du, wenn es nöthig fein follte, die Bulfe aller Suffraganen, Dienstmannen und Bafallen biefer Rirche anrufen. Und bamit fie gegen jene Dir und bem Erzbischof mannhaft und mit Macht beifteben, fo oft fie von Dir ober bem Erzbischof bagu aufgeforbert werben, so magst Du die Suffraganen hierzu burch unferen Befehl, die Dienstmannen aber und Bafallen burch Entziehung ber Leben, welche fie von diefer Rirche haben, nach vorher erlaffener Mahnung und mit Innehaltung bes Rechtsverfahrens zwingen. Gegeben zu Biterbo am 4. December im dritten Jahr unferes Bontifitates 1.""

"Gestützt auf biesen Auftrag also haben wir ben vorgenannten Philipp burch unser Schreiben ermahnt und burch andere ermahnen laffen, daß er binnen funszehn Tagen die Schlöffer und Festen der vorgenannten Kirche ohne irgend

<sup>1)</sup> Also im Jahre 1257.

welche Weiterungen bem vorgenannten Herrn Ulrich, Erzbischof 1257 bon Salaburg, ober ben Getreuen beffelben, beren namen wir ihm in unferem Schreiben angegeben, auf beffen Ramen gurudgebe und zuweise; widrigenfalls thun wir ihn felbft und die Inhaber ber vorgenannten Schlöffer und Festen nochmals von jett ab in ben Rirchenbann und belegen diese Orte mit bem firchlichen Interdift. Gure Weisheit aber ermahnen wir im herrn und befehlen Euch gemeffen, unter Wahrung natürlich ber Euch schuldigen Chrfurcht, fraft ber uns übertragenen Bollmacht, ben Inhalt biefes Schreibens und bes papftlichen Auftrages, besgleichen unfere Bermahnung und bas Urtheil. welches wir gegen ben erwähnten Philipp und die Inhaber ber vorgenannten Schlöffer und Jeften fällen, fofern fie in ihrer Bosheit wie feither fich bruftend unferen ober vielmehr bes herrn Papftes Befehlen nicht gehorchen, in Euerer Rirche und in ben anderen Rirchen Guerer Diocese felbst und burch andere an jedem Sonntage und an anderen Festtagen öffentlich zu verkunden und feierlich veröffentlichen zu laffen. ber fürforglichen Erwägung übrigens, daß Ihr und die anderen Suffraganbischöfe ber Salzburger Kirche, welche zur wachsamen Sorgfalt berufen find, eble Blieber am Leibe biefer aroken Ergfirche feib (welcher Leib burch bas Band heilfames Gehorfams und die Bande schöner Gintracht unterftutt anwächst aur Verstärkung der Rraft der Rirche, um alle Berrichaft 1 und Gewalt zu zerftoren, welche fich gegen bas, mas bie römische Kirche lehrt und verehrt, zu erheben trachtet, und burch ben die kirchliche Freiheit befestigt wird): wünscht und verlangt der oberfte Bischof aus Wohlwollen feines Bergens. daß Ihr Euch, auf beren Rraft das Beil feiner Rechten2 beruht, mit Bereitwilligkeit in biefer Zeit als Mauer bor bas

<sup>1)</sup> Eigentlich Fürstenthum, principatus. — 2) Das find Worte bes Pfalm 19, 7. S.-E.

Beidichtidr. d. deutschen Borg, XIII. Jahrh. 10. Bb. 2. Aufl.

1257 Haus 1 ber Salzburger Kirche entgegenstellt zur Unterbrückung ber Bosbeit herrn Philipps, ber nicht mit ben Waffen ber Gerechtigkeit, sondern mit der Fadel der unrechtmäßigen Macht und ben Geschossen anmaßender Gewaltthätigkeit gewaffnet zur Unterdruckung und Bernichtung diefer Kirche als feindseliger Räuber fich zu erheben trachtet; wie es fich Euch aus bem Schreiben des Herrn Bapftes, das er betreffs beffen Angelegenheit uns überschickt und beffen Bollaug er uns aufgetragen hat, flar ergibt. Wir bitten baber und ermahnen fraft ber Bollmacht, welcher wir walten, Guere Ergebenheit, daß Ihr im Erbarmen über das Schickfal Eurer Mutter, der Salzburger Kirche, welche lange schon burch ben erwähnten Philipp elendiglich geveinigt und unterdrückt ift, angelegentlichst Sulfe und Mühe aufwendet, auf daß biefe mit Eurer Unterftügung von seiner gewaltsamen Unterdrückung befreit werde, bereit gegen ihn mit ber Macht bes weltlichen Armes unserem Berrn, bem Erzbischof von Salzburg, wenn er ober wir anstatt bes Berrn Bapftes Euch bagu aufforbern, Sulfe gu leiften, auf daß die fremden Spröklinge, welche vom Mutterleibe abirren und von den Pfaden der Gerechtigkeit abhinken 2, nicht vermögen, die Eingeweide der Mutter mit Bipergahnen ju zerfleischen, und auf daß die Pflege der Gerechtigkeit nicht zu Schanden werde, falls die Kämpfer des Glaubens, die Eiferer für die Gerechtigkeit, die Borfteber der heiligen Rirchen, bie Priefter ber Seelen, beren Eingang burch die Pforten ber Gerechtigkeit ift, ber unrechtmäßigen Gewalt, ber verbrecherischen Anmagung und ber hartnädigen Bergewaltigung ber Kirchen, welche Freiheiten und Rechte mit Fugen tritt, teinen Widerstand leiften. Wir beschwören Guch also im

<sup>1)</sup> Worte von Czechiel (Hefectiel) 18, 5. H.=E. — 2) Der unfinnige Schwulft dieser Stelle ist entstanden durch Aufnahme von Worten aus Psalm 17, 46. 57, 4. H.=E.

Herrn, bereitet Euch zur Vollführung dieser Sache solcher- 1257 maßen, daß es klar werde, Ihr habet nicht die Person, sondern die Gerechtigkeit im Auge, und daß beim Herrn Papste und der ganzen Curie, welche diese Sache zu der ihrigen macht, und bei dem ehrwürdigen Erzbischof selbst Euer Eiser Euch zur Empsehlung gereiche. Gegeben zu Venedig im Jahre des Herrn 1258, am 7. Mai."

Im selben Jahre fiel Otafter, der auch Bremist genannt 1257 wird, ber König von Böhmen und Bergog von Defterreich, verleitet von der Rühnheit seines jugendlichen Alters, ohne fürsorgliche Erwägung, welche bei friegerischen Vorhaben höchst nothwendig ift, durch die Stadt Baffau feindlich ins Baierland ein, indem er fich vermaß, er wolle und könne, als mit Reichthümern und Macht wohl ausgestattet, gegen aller Menschen Willen zur Schmach bes Herzogs Beinrich und feines Landes vor ben Mauern ber Stadt und bes Schloffes Landshut machtvoll ritterlich Wert ausüben. Denn ber vorgenannte Berr Beinrich. Bergog von Baiern, weilte mit Frau Glifabeth. feiner durch Tugenden und hocheble Abkunft ausgezeichneten Gemahlin, damals dort. Als er aber durch den Gau, ber Chuonzingen genannt wird, und durch das Thal des Fluffes Bils, fehr viele Dorfer und Rirchen mit Brand verwüftend, bis zu der Burg Frauenhofen 1 vorgedrungen war, fiehe da jog ber erwähnte Berr Bergog Beinrich, obgleich er kaum fünf Tage bor bem Ginfall bes vorgenannten Königs in Baiern ben Fehdebrief erhalten hatte, nachdem er durch eiligen Flug von Boten und überallbin gefandten Briefen feine Mannen und Freunde aufgeboten, als ein beberater Fürst, der auf seine gerechte Sache und Gottes Barmherzigkeit vertraut, mit einem ftarten Beere von Reifigen und Fugvolt fühnlich gegen feine Feinde ins Feld. Auch war schon herr herzog Ludwig, sein

<sup>1)</sup> Alt. Frauenhofen im Guben bon Landshut.

1257 Bruber, ber schleunigst aus ben Rheinlanden herbeigerufen war, mit wenigen herbeigekommen, in deffen Abwesenheit ber vorgenannte Ronig fein Borhaben auszuführen hoffte. ber oftgenannte König also bie Herzhaftigkeit ber Berzoge und bes bairischen Bolles fah, fürchtete er fich, mit ihnen handgemein zu werben, und floh am Fefte bes heiligen Bartho-Aug. 24. Lomaus, welches in diesem Jahre auf einen Freitag fiel. nachdem er für biesen Tag Baffenftillstand erbeten und er-Aug. 25. Langt hatte, in der Nacht und an dem darauf folgenden Sonnabend mit all ben Seinen auf Mühlborf 1 zu. Während nun bie fiegreichen Banner ber eblen Bergoge ben Aliebenden auf ben Fersen waren, brach die hier über den Inn geschlagene Brude, welche ben Anprall so vieler in ungeftumem Wetteifer hinübereilenden Menschen und Bferbe nicht zu tragen vermochte, unter ben Jeinden zusammen, und es ertranken auf biefe Weife fehr viele. Man fah da auserlefene Ritter gu Pferbe und mit ben Waffen schwimmen, von benen einige übersetten; andere, welche dem feindlichen Ufer naber waren. werben, während fie, in der Absicht fich lieber zu ergeben als au fterben, an's Land au gelangen trachten, burch Speere und Bfeilichuffe bas Ufer zu erreichen verhindert. Diejenigen aber, welche biesfeits bes Fluffes zurudgeblieben waren, zogen fich, unvermögend zu flieben, in der Borftadt in einen Thurm aurud. Sie alle wurden mit Waffen und den allerbeften Roffen in Folge eines plotlichen Bornanfalls des Beren Berjogs Ludwig verbrannt. Da kamen also im Waffer und Feuer wohl 400 Menschen um; fast alle übrigen außer bem Ronig, der mit den Bornehmeren schon den Muß überschritten hatte, wurden in vorgenannter Stadt eingeschloffen. Unter ben Belagerten befanden fich aber folgende Ebellente aus Böhmen: Wocho von Rofenberg, Zmilo von Leuchtenburg,

<sup>1)</sup> Am Inn.

Wichard von Tyrnach, Schazla von Fridlam, Wilhelm von 1257 Gordebrat, Bohuslaus von Bort, Beneis von Fallenstein, Burchard von Chlinberg, Ulrich Schent von Ellenbogen, Jenezo Burggraf von Graet, 3mil ber Bruber Wochos, Saiir ein Berwandter Wochos, Dlohomil von Nabzben, Stybor genannt Saupt 1, Ulrich von Rosenthal; aus Defterreich aber: Albero und Beinrich von Kunring, Ulrich von Lobenstein, Ulrich von Capella, Ludwig und Albert von Zelting, Sighard genannt Bieber. Diefe wurden mit allen andern am neunten Tage ber Belagerung burch die Milbe ber vorgenannten Ber-20ae nach einem bestimmten Bertrage mit Rossen und Babfeligkeiten, welche fie gerade mit fich führten, in die Beimat Der Bischof Beinrich von Bamberg ftarb am entlassen. 18. September; ihm folgte Berhtolb Graf von Leiningen, Domberr berfelben Rirche.

1258. Der Bischof Chunrad von Freifing ftarb am 1258 18. Januar: ibm folgte ber Wilbgraf Chunrad. Domherr berfelben Rirche. Frau Glifabeth, die Bergogin von Baiern, gebar in der zweiten Abendstunde am Tage bes heiligen mars 12. Gregor eine Tochter, welche ben Namen Elisabeth bekam. Der Graf Gebhard von hirschberg, ber im vergangenen Jahre ben Bergogen von Baiern gegen die Böhmen traftig beigeftanden hatte, führte zum Lohn seiner Berbienfte Frau Sophia, bie Schwefter ber Bergoge, eine Frau von ausgezeichneter Schonbeit, beim. Gine Mondfinfterniß trat am 18. Mai ein. Rai 18. Berr Ludwig erbaute die Burg Geiersberg wider die Regensburger; er ließ fie später, nachdem man ihm eine große Gelbfumme gezahlt hatte, abbrechen. Da fich Bischof Albert 2 von Regensburg, der wegen gewiffer Vergeben bei dem apostoli= schen Stuhle verklagt war, nicht vertheibigen konnte, trat er ab; ihm wird Bruder Mbert 3 vom Bredigerorben jum Rach-

<sup>1)</sup> Caput. - 2) Der Erfte. - 3) Der Zweite, genannt der Große.

1258 folger geseht. Graf Meinhard von Görz nahm Frau Elisabeth, eine Schwester der Herzoge Ludwig und Heinrich von Baiern, die Wittwe des Königs Chunrad, zur Semahlin und hielt in Oct. 6. der Octav des heiligen Michael zu München Hochzeit, während Frau Agnes, die Mutter der Vorgenannten, gerade bei ihrer Tochter Sophia, der Gräfin von Hirschberg, sich aushielt, Oct. 2. welche am vergangenen Mittwoch einen Sohn mit Ramen Gerhard geboren hatte.

1260. 1 herr Ludwig, der Pfalzgraf bei Rhein und herzog von Baiern, nahm Frau Anna, die Tochter des herzogs Chunrad von Polen<sup>2</sup>, zur Gemahlin. In demfelben Jahre wurde vom Papst Alexander nachfolgender Brief hergesandt<sup>3</sup>:

1259 "Merander Bischof, Anecht ber Anechte Gottes, ben ehr-Febr. 13. würdigen Brüdern, bem Erzbifchof von Salzburg und seinen Suffraganen, sowie ben geliebten Sohnen, ben Aebten und anderen Kirchenvorstehern, welche die ordentliche Gewalt über ihre Untergebenen im Bereiche ber Salaburger Kirchenproping inne haben, ben unmittelbar, wie ben mittelbar unter bem papftlichen Stuhle ftebenden, Brug und apostolischen Segen. Wenn wir in Wahrheit, wie man fagt, die hirten ber Schafe Chrifti find, fo konnen wir nicht ohne Bagen bie Weisheitssprüche ber heiligen Schriften ertragen, welche unsere Sinne gegen die Vernachläffigung der oberhirtlichen Fürforge schredlich andonnern und ben Berluft an ber Beerbe bes herrn ber Läffigkeit der Bachter zuschiebend brobend laut verkunden, das Blut ber Umgekommenen folle von ben Sanden ber Borfteber geheischt werben. Wer von uns gittert nicht und jagt, wenn ber herr zu ben hirten seiner Beerbe burch ben Propheten\* fpricht: "Ihr habt meine Beerbe gerftreuet und verftogen und

<sup>1)</sup> Diese Bahl ist wohl in 1259 zu ändern. — 2) Bon Glogau. — 3) Derselbe Brief ist von der Curie auch an Erzbischöse anderer Länder versandt worden. H.-E. — 4) Ieremias 23, 2.

habt fie nicht besucht: fiehe ich will euch heimsuchen um ber 1250 Bosheit euerer Neigungen willen." Zagt boch felbft bei biefen göttlichen Scheltworten und Drohungen der Prophet 1, wenn er fpricht: "Bor bem Angeficht bes herrn und vor bem Angeficht seiner beiligen Worte ift mein Berg erschüttert, alle meine Gebeine erzitterten." O furchtbare und gefährliche Lage ber Bächter, welche bie göttliche Anordnung bem Bolke gefest hat, wenn fie die Sache nur obenhin betreiben, wenn fie bei ber ihnen aufgetragenen Sorge nicht fo tampfen, wie es ber Oberfelbherr vorschreibt, wenn fie nicht auf fich und die gange Beerbe, ber Gott fie ju Bachtern und Auffehern beftellt hat. Acht haben. Diefen hauptfächlich wird ein Schrecken fein jenes lette Gericht über die Werke der Menschen, bas alle insgemein zu fürchten haben, wenn vor ihm ein jeglicher für feines eigenen Leibes Handlungen einer ftrengen Brufung wird unterworfen werben, auf bag er empfange, wie er gehandelt hat. Für uns jedoch, bem die Sorge für das Bolt übertragen ift, wird nicht genügen die eigene Unschuld ohne bas hinzukommen ber Gerechtigkeit ber Untergebenen, wann ber gestrenge Berr, ber von seinen Anechten ben Ertrag ber ihnen auferlegten Dienftbarkeit beifcht, bie Faulheit bes läffigen Dieners verfolgend, die Vergeben bes Bolfes ber Schuld ber Borgefetten gurechnen wird. Wenn nämlich ber, welcher bas eine ihm anvertraute Pfund nicht burch heiligen Wucher vermehrt hat, als unnüger und fauler Anecht die Fährlichkeit gerechter Verdammniß wird ertragen muffen, wie hart, glaubt ihr, wird das Urtheil für jenen sein, welcher die ihm anvertraute Mehrzahl von lebenden Pfunden nicht nur bem Gläubiger vollständig zurudzugeben verabfaumt, sondern auch bei jener Untersuchung überführt wird, seinem herrn an ben Gutern, die er von ihm gur Bervielfältigung empfangen hat,

<sup>1)</sup> Jeremias 23, 9.

1959 Schaben augefügt au haben? Deshalb, ihr Brüber und Söhne, bie ihr burch Uebernahme bes bischöflichen Amtes und bes firchlichen Dienftes Guere Banbe für bie Guch anvertrauten Seelen bei einem Fremden verhaftet habt 1, beeilet Guch befreit zu werben von Dem, welcher ber oberfte Rläger und Richter ift, ber uns teinen Schut mittels Glanzes ber Beweißführung laffen wird: rennet und laffet nicht nach, auf daß Euere Seelen nicht für jene einfteben muffen, die 3hr unter folcher Bürgschaft in Obhut genommen habt. Es treibe Euch an die Liebe jum oberften hirten, der Guch die mit Bernunft begabten Schafe zu weiben bestellt hat, es schrede auf Euere Bergen und es vertreibe ben Schlaf ber Erschlaffung von Gueren Augen die Furcht vor der Gefahr, welche denen zweifellos brobt, die über ihre Beerden nicht forgfame Bacht halten. Aber siehe der Schlaf der tobbringenden Sorglofigkeit hat was wir mit Seufzen aussprechen - augenscheinlich bei ben Meisten die Wachsamkeit der oberhirtlichen Sorafalt erftickt, wie es die ungeheuere aus den meiften Sandern schreiende Berberbnig bes driftlichen Bolles beweift. Und mahrend biefe mit ben Mitteln bes priefterlichen Gegengiftes geheilt werben follte, fo greift fie - o Schmerz - um fich burch Unftedung ber Schlechten, welche von ber Geiftlichkeit ausgeht, fo bak es irgendwo einmal wahr wird, was die Klage des Bropheten bezeugt, ba er fpricht: "Wie bas Bolt fo ift ber Priefter geworden"2. Indem nämlich die Bosheit der finkenden Tage, welche mit der Zeit auch die Sitten verdirbt, gar vielen, denen in Folge von Straflofigkeit die Frechheit wuchs, die zügellofe Freiheit gab, die zu immer Schlimmerem neigt, fo find einige Geiftliche, ber jaben Neigung schlüpfriger Luft bie Bügel schießen laffend, ben Begierden ihres Fleisches nachgegangen und halten, indem fie die Ehrbarkeit priefterlicher Reinheit

<sup>1)</sup> Die Worte stammen aus Prov. (Sprüche) 6, 1. \$.=E. — 2) Jesaias 24, 2.

fast ganglich aus ihrem Lebenswandel verbannt haben, sogar 1259 im Angefichte des Bolles Rebsweiber. Mit diefen die Schamlofiakeit einer frechen Stirn annehmend, erröthen fie nicht mit ihren scheuflichen und ftinkenden Sanden, mit welchen fie ben schmutigen Roth ber wolluftigen Befledung angefaßt haben, au ihrer Gefahr und aum Untergange des Volles die heiligen Amtshandlungen vorzunehmen, von welchen fie wegen ber Tollheit öffentlicher Surerei, die durch teine Ausflucht verhehlt werben tann, nach kanonischem Urtheilspruche, sowohl was fie als was andere betrifft, suspendiert find. Und bag Niemand die Meffe folcher zu hören fich unterfange, das unterfagt, um fie ber Berachtung Preis zu geben, bas Gefet ber kanonischen Autorität auf's Strengfte. Durch biefe bor allem wird ber Rame Gottes auf Erben geschändet, burch fie geschieht den Sakramenten des rechten Glaubens Abbruch, da bie Gefäße bes herrn burch ihre beflecten hande entheiligt werben; durch fie erstirbt bie chriftliche Ehrfurcht vor ber katholischen Religion, durch fie wird das Bolk um die gottlichen Gnadenmittel betrogen und das Bermögen der Kirche verschleubert. Deshalb wird das Wort Gottes geschäbigt, inbem es burch die unreinen Lippen jener verkundigt wird; deshalb knurren und triumphieren die Reger, beshalb toben die Thrannen, deshalb erheben die Ungläubigen ihre Berfolgungen, beshalb maften fich im Erbe Chrifti frecher die Rirchenrauber, burch welche — o Schande — um folches faules Fleisches willen, welches bas Meffer ber Bucht nicht, wie es follte, ausschneibet, der reine Leib der tatholischen Mutter jum Schauspiel und zur Verachtung umbergezerrt wird. Wahrlich die Bater, welche die Augen gubrudenb, als faben fie nichts, folche Söhne ungeftraft begen, und wenn fie auch mit bem Priefter Eli vielleicht an fich felbst gut wären, fie mochte um bes Vergebens gleicher Nachlässigfeit willen ber plötliche

1259 Sturg beg Baters nach Berbienft hinterrucks von ihrem Sige berabwerfen 1. Auch die Fürsten der Kirche, welche nicht mit bem Gifer bes Phinees 2 heftig gegen jene losfahren, tragen augenscheinlich zwecklos das Schwert der Gewalt, welches fie jur Beftrafung der Bofen, jur Belohnung aber ber Guten von oben erhalten haben. Wir also von dem Wunsche befeelt, ein folches Uebel aus der Mitte der Kirche, einen folchen Greuel aus ben Augen ber Gläubigen ju beseitigen, bitten, erinnern und ermahnen Euch insgesammt, indem wir es Euch burch unser apostolisches Schreiben traft des uns schuldigen Gehorsams angelegentlichst auftragen und unter hinweis sowohl auf das Einzelgericht, durch das jeder nach seines Leibes Tode vor ben herrn gerufen wird, als auf bas allgemeine Gericht, in welchem wir alle vor dem Richterstuhle des ewigen Richters fteben werben, jeden einzelnen von Guch beschwören, baß Ihr forget an Euch felbst zu zeigen, wie fromm gegenüber Gott, wie beilig gegen fich felbft, wie gerecht gegenüber ihren Rachften die anderen in der Rirche Gottes leben muffen. Denn ber Zuftand und die Ordnung der ganzen Familie gerath in Schwanken, wenn bas, was von ben Gliebern verlangt wird, bei bem haupte berfelben nicht vorhanden ift; und in beffen Munde muffen bie Scheltworte ber Ruge gegen bie Sündigen verftummen, ber, wie man weiß, bas ju Rügende julagt. Denn mit welcher Stirn tann einer ber beilenbe Argt einer Rrankheit werden, jo lange er von berfelben Seuche ergriffen ift, ober Eiferer für die Tugend, so lange er fich als Eiferer nach bem Lafter zeigt? Bur Untersuchung und Beftrafung der Aussichreitungen Guerer Untergebenen und haupt-

<sup>1)</sup> Worte aus 1. Rog. (Samuel) 4, 18. Der päpfiliche Schreiber hat das Wort patris (des Baters) unpassend eingefügt, da dadurch der hier durchgeführte Bergleich mit Eli gestört wird. Er hätte sagen sollen: so wie Elt. H.-E. — 2) Bgl. Num. (4. Mose) 25.

fächlich ber Scheußlichkeiten ber Unenthaltsamkeit bei ben 1259 Geiftlichen, vor allem bei ben offenkundigen Buhlern, welche ben Wohlgeruch bes Haufes Gottes zu Geftank machen, bazu erhebt Euch mit um fo größerem Eifer, je schädlicher Ihr beren orbnungswidrige Unftedung julaffen murbet. Damit Ihr aber gegen berartige Buhler die Pflicht Gueres Amtes mit unserer und Euerer Machtvollkommenheit um fo freier ausüben konnet, fo wollen wir, die Spuren unferer Borganger beachtend und voller ausweitend, daß Guer Borgeben in biefer Sache burch Ginlegen ber Berufung in feiner Beife gehemmt werde. Kalls aber berartige Buhler, beren Schuld einmal von der tanonischen Strafe getroffen ift, in Betreff ihrer Berufung ober Absolution ober Restitution apostolische Briefe überbringen, fo beftimmen wir, daß biefe, wenn fie nicht etwa in ihnen biefen Grund ihrer Berufung ober Ercommunication oder Absehung offen bargelegt haben, von teiner Geltung fein follen, fondern bag, ohne dag biefe ober bas burch fie veranlagte Rechtsverfahren ein hinderniß fein follen, Guer Strafurtheil über jene unverbrüchliche Rraft habe. Unfere Bitten, Ermahnungen, Aufträge und Befehle aber in biefer Sache forget berart zu erfüllen, daß burch Euere eifrige Sorgfalt die Chrbarkeit bes Lebensmanbels bei ber Geiftlichkeit und die Aufrichtigkeit der alten Frommigkeit bei bem Bolle wiederhergeftellt werben, und bag, wenn der oberfte hirte tommt, bon jedem von Guch die Frucht der Guch aufgegebenen Arbeit zu verlangen, Ihr vor ihm ohne Bagen erscheinen möget und ihm eine wurdige Rechenschaft über Guere Amtsführung ablegen könnet. Wir wünschen aber und befehlen, daß Du, Bruder Erzbischof, Deinen Suffraganen und ben anderen Bralaten Deines Erzsprengels biefes Schreiben ohne Aufschub vorzeigen läßt, auf daß fie betreffs des oben Gefagten unserem Befehle mit genauer Sorgfalt nachkommen.

1259 Gegeben am 18. Februar im fünften Jahre unseres Pontifikates".

Otafar Konig von Bohmen, Bergog von Defterreich, ben 1260 es schmerzte, daß er von dem Konige Bela von Ungarn einftmals gezwungen worden war2, diesem bas Bergogthum Steier zu überlaffen, sammelte ein gewaltiges Heer und schlug Lager biesseits des Muffes March. Als ihm bier Stephan, ber jungere Ronig von Ungarn, auf ber andern Seite bes Muffes mit seinem heere entgegentam, verwehrte er ihm ben Uebergang über den Muß. Als endlich nach mehreren Tagen der Rönig Otafar von Böhmen, um für Pferde und Menschen au forgen, fich den Rluft aufwärts begeben wollte, fo folgte ihm ber Ronig Stephan, in bem Glauben, er wolle flieben, nach, und als es bei bem Dorf, bas Chreffinprunne beißt, aum Busammenftog tam, wurden bie Ungarn besiegt. Sier wurden nach Berwundung des Königs Stephan fehr viele von feiner Partei erfchlagen, noch mehr ertranten auf der Flucht im Fluffe. Auch auf Seiten bes Königs Otakar kamen viele burch bas Schwert und in Folge ber fehr großen Site in ben Ruftungen um. Es geschah nämlich biefe Schlacht an Juli 12. einem Montage, am Tage ber heiligen Jungfrau Margareta, bei ungeheuer großer Bige. Demfelben Konige Otafar von Bunt 26. Böhmen hatte fich auch vorber, nämlich am Feste ber beiligen Johannes und Paulus, bas Glud ungunftig erwiefen. nämlich zehn ober mehr taufend Feinde einen Ginfall in Defterreich machten, rudten ihnen bei bem Schloffe, welches Staats beifit, amei Bruber aus febr ebelem Blute, auserwählte Junglinge, nämlich ber Graf Otto von Sarbed und ber Graf Chunrad von Blaien, und mit ihnen Araft von Sleuont und Chadold genannt Baise, mit ungefähr 400 Männern unborfichtig entgegen, von benen fast alle erschlagen

<sup>1)</sup> D. i. im Jahre 1259. — 2) Bgl. oben G. 43. — 3) Nördlich von Wien.

wurden, sehr wenige entkamen. Durch den Tod der vor=1260 genannten Grafen ging auch am selben Tage die Linie des sehr edelen Geschlechtes von Plaien unter, da sie ohne Erben starben. Nachdem der König Otakar so diesen Sieg erlangt hatte, rückte er mit seinem Heere nach Ungarn vor; doch zog er nach wenigen Tagen unter Abschluß eines Bertrages wieder ab, nachdem ihm das Herzogthum Steier mit der Stadt Pettau, welche die Ungarn noch inne hatten, vollständig zurückgegeben war.

## Bon ben Geiflern.

In diefen Tagen tamen Buger auf, die man Geigler nannte, welche zuerft gering an Bahl von Berugia, einer Stadt Tusciens, ausgegangen fein follen. Ihrer Sette fiel nicht nur gang Italien, sondern auch die meiften anderen Länder zu, so baß fich vor allen viele Chelleute und Raufleute, bann auch Bauern und Knaben zu ihr befannten. Die Art ihrer Buße war nämlich schwer zu ertragen, schredlich und erbarmungswürdig anzuseben. Denn bom Rabel aufwärts ben Körper entblößend, hatten fie ein Gewand, welches den unteren Theil bes Körpers bis zu den Anöcheln bedectte, und damit keiner von ihnen erkannt wurde, schritten fie mit bedecktem Ropfe und Gefichte einher. Auch zogen fie zu zweien ober breien wie Geiftliche umber, porauf eine Jahne ober ein Rreuz, und peinigten fich felbft mit Beifeln zweimal am Tage, breiundbreißig und einen halben Tag hindurch, jum Gedächtniß ber Beit ber Menschheit unseres Berrn Jesus Chriftus bei feiner Erscheinung auf Erden, und zwar so lange, bis fie gewiffe Gefange, die fie über bas Leiben und ben Tob bes Berrn gebichtet hatten, unter bem Borfingen von zweien ober breien por der Kirche ober in der Kirche vollendet batten, indem fie babei balb auf die Erbe niederfielen, balb die nackten Arme

1260 zum himmel erhoben, ohne Koth ober Schnee, Kälte ober Hitze zu beachten. Ihr erbarmungswürdiges Gebaren und ihre harte Züchtigung verlockten daher viele zu Thränen und zur Uebernahme derselben Buße. Da aber der Ursprung dieser Buße sich weder auf den römischen Stuhl noch auf irgend eine bedeutende Persönlichkeit stützte, sing sie an von einigen Bischösen und vom herrn heinrich, dem herzoge von Baiern, mit Verachtung behandelt zu werden. Daher begann sie in kurzer Zeit einzuschlasen, wie jede maßloß angesangene Sache.

In 1 bemselben Jahre wird Herr Poppo, ein Mönch in Altaich, zum Abte von Oberaltaich gewählt, ein Mann von großer Klugheit und Frömmigkeit, durch dessen Thätigkeit das Mönchswesen in dem Regensburger Sprengel vielfältig verbessert zu werden begann.

1261. Frau Clisabeth, die Herzogin von Baiern, gebar Febr. 10. einen Sohn in der nächsten Nacht nach dem Feste der heiligen Jungfrau Scolastica, welchen Herzog Heinrich Otto nennen ließ. Desselben Jahres erließ der Herr Papst Alexander ein Schreiben an Könige und Herzoge, Erzbischöfe und Bischösse und an alle christliche Fürsten, worin er sie ermahnte, sich gegen die abscheuliche Buth der Tartaren mit Rath und Wassenrüftung vorzusehen. Die Tartaren nämlich verbreiteten nach Besiegung und Zerstörung aller Könige und Keiche der Sarracenen in den Landen über Meer, über Antiochien, Accon und andere Länder der Christen einen so gewaltigen Schrecken, daß diese an den genannten Papst und die Könige sehentliche und häusige Gesandtschaften um Hülfe schieden. Als der Papst

<sup>1)</sup> Der folgende Abschnitt ift von gleichzeitiger Sand am Rande hinzugesett.

baher in Betreff bieser Angelegenheit ein Concil, bas in ber 1961 Octav der Apostel Petrus und Paulus zu Viterbo gehalten Jusi 6. werden sollte, angesagt hatte, beschloß er selbst sein Leben am 25. Mai. Ihm folgte der Patriarch Jakob von Jerusalem Mai 25. und nennt sich Urban IV. Der König Otaler nahm, nachdem er Frau Margarete ohne Urtheil der Kirche verstoßen hatte, Chunigunde, die Tochter des Königs von Rußland 1, eine Enkelin des Königs Bela von Ungarn von einer Tochter 2, zur Ge=mahlin, und wird mit ihr zusammen am folgenden Weihnachts= Dec. 25. tage mit dem königlichen Diadem von dem Erzbischof Wernher von Mainz gekrönt. Bruder Albert, der Bischof von Regens=burg, der die Sorge für so viele Seelen scheute, bietet dem Herrn Papste Urban die freiwillige Abdankung an; ihm folgt Herr Leo, Domherr derselben Kirche.

1262. Frau Elisabeth, die Herzogin von Baiern, gebar 1262 einen Sohn am Tage vor St. Mathias, der Heinrich genannt Febr. 23. wurde.

1264. In der Octav der heiligen Agnes erhob sich der 3an. 28. Sturm so heftig, daß er nicht nur sehr viele Gebäude zerstürte, sondern auch durch Riederwersen vieler Bäume in Hainen und Wäldern großen Schaden verursachte. Desselben Jahres erschien in den Monaten Juli und August ein Stern, der Jusi Strahlen von wunderbarer Höhe und Länge von sich ausssandte. Man sagte, daß dieser Stern ein Komet sei. Desselelben Jahres im Herbste vermählte Herr Premist der König von Böhmen, auch Otalar genannt, die Tochter<sup>3</sup> seiner Schwester<sup>4</sup>, die Tochter nämlich des Markgraßen Otto<sup>5</sup> von Brandenburg, dem jüngeren Könige Bela von Ungarn<sup>6</sup>. Der Papst Urban stirbt im Monat October und wird zu Perugia Oct. (2.) begraben.

<sup>1)</sup> Des Rostislav Mitislawic, Fürsten von Halicz. — 2) Anna. — 2) Annig gund. — 4) Beatrig. — 5) Des Dritten. — 6) Dem Sohne König Belas IV.

1265. Herr Guido, ehemals ein beweibter Ritter, der 1265 awei Töchter von seiner Frau hatte, banach Bischof von Bup 1. später Erzbischof von Narbonne und in der Folge Rarbinal-Bebr. 3. bischof ber Sabina war, wird am 3. Februar 2 zum römischen Bischof erwählt und nennt fich Clemens IV. Er wurde burch bas Wachsthum der Tugenden, welche von Anfang an in ihm erblüht waren, zu der Bürde folches Namens erhoben. April 10. Bischof Otto von Baffau ftarb am 10. April, ein sehr frommer Mann, ein Bater ber Beiftlichkeit, ber, weil er tein Arieger, fonbern friedliebend war, die ihm anvertraute Rirche mit Chren und Schäten bebeutend bereicherte. An feiner Statt murbe guerft Wladislaus', nachher Erwählter von Salzburg, vorge= ichlagen . herr Beter aber von bem herrn Bapfte eingesett. Wie gut und wunderbar für beibe Kirchen, die Salgburger und die Baffauer nämlich, bom apostolischen Stuhle geforgt wurde 5, erhellt aus dem Inhalte bes folgenden Schreibens:

nutroe, ergent aus dem Ingalte des solgenden Schreidens:

1265. 10. "Clemens Bischof, Knecht der Knechte Gottes, dem geliebten Sohne Wladislaus, Erwähltem von Salzburg, Gruß
und apostolischen Segen. Die römische Kirche, welcher die
unergründliche Tiefe der göttlichen Weisheit nach unabänderlicher Anordnung die oberste Leitung der übrigen Kirchen übertragen hat, und welche in mütterlicher Fürsorge liebevolle Acht
hat auf alle anderen Kirchen, die auf dem weiten Erdtreis
bestehen, strebte bisher mit löblicher Ausmertsamkeit darüber
zu wachen, daß sie ihnen die größte Sorgsalt angedeihen ließe

<sup>1)</sup> le Puy in der Aubergne, Hauptstadt des Departements Haute-Loire. — 2) Bicsmehr am 5. Febr. H.-E. — 3) Aus dem Hause der Herzoge von Rieders-Schlesten. — 4) Eigentlich "gefordert" (postulatus), nämlich durch die Domherrn (vom Papsie. Er konnte nämlich vom Domkapitel nur postuliert, nicht gewählt werden, weil er, wie in dem Briefe Papsi Clemens' unten gesagt wird, das zur Bischofswahl ersorderliche kanonische Alter von 30 Jahren noch nicht hatte. H.-E.). — 5) Hier der technische Ausdruck providers. — 4) Erwählter (electus) wurde auch Jeder vor der Bischosseihe genannt, der gar nicht erwählt war, sondern vom Papsie providert, wie Wladislaus und unten S. 69 Peter von Passau. H.-E.

und ihnen, wenn fich die Gelegenheit darbot, ohne Bergug 1265 angemeffene, bulfreiche Rathschläge willig und gutig ertheilen Auch wir, die wir, wenngleich mit ungentigenden fönnte. Berdiensten, auf Anordnung des Herrn auf die erhabene Warte ber apostolischen Sohe geftellt find, trachten, indem wir hierin ben Rugftapfen unferer Borganger, der romifchen Bifchofe, folgen, die vorgenannten Kirchen, sowohl die in der Rähe als bie in der Ferne, mit den Augen väterlicher Fürsorge betrachtend, bas uns übertragene Amt unferer Obforge für fie nach sorgfältiger Erforschung aller Umftände und der nach den Berfonen, Gegenftanden, Orten und Reiten auftauchenden Nöthen, soweit es uns vom himmel vergönnt ift, mit ber Wachsamkeit zu führen, daß burchaus weber auf geiftlichem noch auf weltlichem Gebiete nichts dort fehle, was immer durch unferen forgfältigen Gifer borgefeben werben tann und foll. Und wenngleich wir die Pflicht biefes unferes Amtes jeder einzelnen Rirche gegenüber zu erfüllen wünschen, so werden wir boch für diejenigen, welche die Nachtheile ber Wittwenschaft beweinen, - auf daß ihnen nämlich mit rascher Fürsorge nach unserer Bergensmeinung taugliche Birten nützlich besorgt werden, - burch beftanbige Sorgen um fo anastlicher geänastigt und burch unabläffige Antriebe besto inftanbiger angetrieben, als biefe, mahrend ihrer Batang größeren Gefahren ausgeset, bekanntlich um so bedeutenberer apostolischer Unterftugung bedürfen. Nun, ba unfer ehrwürdiger Bruber Ulrich, weiland Erzbischof von Salzburg, durch Rachdenken und richtige Neberlegung gefunden hat, daß er, ber schon dem Greifenalter fich nähernd durch große Körperschwäche beläftigt werden foll, aus verschiebenen Gründen der ihm anvertrauten Leitung bes

<sup>1)</sup> anxius angimur hat der lat. Text. Man muß sich schon bemühen, den widerlichen Schwulft dieser Papsibriefarengen wiederzugeben, obgleich die deutsche Sprache unsähig ist, ihn ganz zu erreichen. H. G.

Beidicitidr. b. beutiden Borg, XIII, Jahrh. 10. Bb. 2. Aufl.

1265 Boltes in fruchtbringender Weise, wie es erforderlich ift, obauliegen nicht vermöchte, und ba er, angetrieben von dem Liebeseifer, in welchem er für feine Rirche lebte und webte, für fich und feine Untergebenen Gefahr fürchtete, es mochte vielleicht aus Anlak seiner Unfähigkeit ein lauernder Zeind in seine Heerde einfallen, ober bas was der Salzburger Rirche nutlich sei burch die Schwäche des Lenkers vielleicht unterbleiben, so zog er es vor, von der Leitung biefer Rirche freiwillig zurückzutreten, indem er durch besondere Brief- und Botschaft flebentlich und inftanbig von uns gefordert hat, daß wir feinen Bergicht, welchen er foldermaken freiwillig anbot. mit apostolischer Gute anzunehmen geruhen möchten. Wir aber, die wir sowohl für des Erzbischofs Ruhe und Behagen zu sorgen, als mit paffenber Sorgfalt ben Fährlichkeiten jener Rirche zu begegnen trachten, haben geglaubt feinen Bergicht aulassen zu sollen. Da aber durch diesen in unsere hande geleisteten Verzicht die Salzburger Rirche bes hirten entbehrt, fo haben wir, und die Bestellung eines folden versonlich vorbehaltend, bem Salzburger Kapitel ausdrücklich verboten, für biefes Mal mit irgend einer Wahl ober Boftulierung ober Nennung 1 eines Erzbischofs vorzugehen, und haben auch alles für null und nichtig erklärt, was gegen dieses unser Berbot unternommen werden follte. Und indem wir schlieflich über die heilsame Besekung der Salzburger Kirche sorgfältig nachbachten, erachteten wir es nach genauer Ueberlegung und Prüfung für schicklich, ja für nothwendig und erforderlich. daß iene durch ihren hoben Rang ausgezeichnete Kirche, welche in Folge der Bosheit der verfließenden Tage vielen Gefahren

<sup>1)</sup> nominatio im lat. Text ist ebenso juristisch technischer Ausdruck wie postulatio. Wenn das zuständige Kapitel nicht einen Sinzigen wählt, sondern mehrere Personen der höheren Instanz zur Auswahl vorschlägt, so heißt dieser Borgang nominatio. H.-E.

ausgesett, durch verschiedene Drangsale erschüttert, schwer im 1265 Weltlichen beeinträchtigt und über die Magen im Geiftlichen heruntergekommen ift, mit ber Zier eines eblen und tauglichen Bräutigams ausgestattet werde, burch beffen Macht und umschauende Fürsorge ihre Schäben ausgebeffert, das was Gerade ift geleitet, und bas Arumme auf den erforderlichen Weg ber Gerabheit gelenkt 2, die kirchliche Freiheit vertheibigt, bie Lage ber Geiftlichkeit ruhiger gemacht werbe, und das Bolt fich ber Unnehmlichkeiten bes Beiles und ber Fröhlichkeit erfreue. Daher haben wir freudig im Beifte Deine löblichen Handlungen überdenkend, durch welche Du von einer Tugend zur anderen wachsend von den ersten Tagen Deiner Jugend an Dich in ben Augen ber Menschen angenehm zu machen bestrebt gewesen bift, und den annehmlichen Beruch mahrnehmend, ber von ber Lieblichkeit Deines auten Rufes ausgeht, wonach durch öffentliches Zeugniß gepriesen wird, daß Du den herrlichen Abel Deiner erlauchten Abstammung burch tugendhafte Bestrebungen und Werke zu veredlen trachtest -: haben wir auf Dich, ben eblen Sohn bes Segens, die Augen unseres Geiftes gerichtet. Und indem wir Dich der Salgburger Rirche borfetten, ift unfer Beift in wurdiger Weife gur Rube gekommen, in der ficheren hoffnung und im Vertrauen, dak, weil Du durch Verwandtschaft und Verschwägerung mit vielen Fürsten unterftütt wirft, mit genügender Bilbung ausgestattet, von angenehmen Sitten, versöhnlich im Umgange, burch ehrbaren Lebenswandel hervorragend und durch andere Tugenden vielfach ausgezeichnet bift, ferner in geiftlichen Dingen Sorgfalt und in weltlichen Alugheit walten läßt, diese Rirche burch Deine Macht und Deine fruchtbringende Umficht wirkfam den drobenden Gefahren entriffen, bor aufunftigen beilfam

<sup>1)</sup> D. i. in ihren Besitzungen. — 2) Der Schreiber dachte bei diesen hohlen Phrasen an Luc. 3, 4. 5. H.- E.

1265 bewahrt und nicht nur in ihren Gütern, Rechten, Befreiungen 1 und Freiheiten glangend vertheidigt werden, sondern auch gur Sobe bes munichenswerthen Gludes und großerem Bedeihen in geiftlicher und weltlicher Begiehung gum Frieden und Beile ber Geiftlichkeit und bes Bolkes, bie ihr untergeben, burch bie Gunft ber göttlichen Milbe gelangen wirb. Rachbem wir bies in würdiger Ueberlegung erwogen haben, haben wir von bem Wunsche befeelt, für bie vorgenannte Rirche, beren Bebeihen in diesem Buntte wir hauptfächlich anftreben, mit befonderem Gifer zu forgen, nach dem Rathe unferer Brüder 2 und aus der Fulle apostolischer Macht im Ramen Gottes, ohne Rudficht auf ben Mangel, ber Dir an Weihen und an Alter anhaftet, Dich, derzeit Bropft ber Wiffehrader Rirche, unferen Raplan, ber vorgenannten Salzburger Rirche zum Erzbischof und hirten vorgesett und vertrauen Dir beren Leitung und Berwaltung sowohl in geiftlichen als in weltlichen Dingen vollständig an. Deshalb bitten, erinnern angelegentlichst und ermahnen wir Deine Klugheit, indem wir Dir burch apostolisches Schreiben traft bes uns schulbigen Gehorsams mit ftrengem Befehle auftragen, bag Du bie Dir von bem Berrn auferlegte Laft in Chrfurcht auf Dich nehmend, au ber Dir anvertrauten Rirche mit ber vollen Gnabe unferes Segens Dich begiebst und die Dir anvertraute Leitung derselben also Mug und tuchtig übernimmft, daß fie durch Deine beilfame Amtsführung gludlich verwaltet und zum Gebeihen gelentt werbe: und daß Du, wie ein forgfamer hirte ber Deinem Schuhe zugetheilten gottlichen Beerbe, machfam Burforge zu hegen erfunden werdest, und badurch der herrliche Ruf Deines Ramens fich weiter verbreite, und unfer aufrichtiges Boblwollen gegen Deine Berson mit Recht bom Guten zum Befferen

<sup>1)</sup> immunitates, b. i. eigenttich Befreiung vom weltsichen Gerichte. — 2) D. i. ber Karbinale. S.: E.

fortschreiten könne. Gegeben zu Perugia ben 10. November 1965 im ersten Jahre unseres Bontifikates."

"Clemens Bifchof, Anecht ber Anechte Gottes, bem ge= 1265, liebten Sohne Beter, bem Erwählten von Baffau, Gruß und apostolischen Segen. Auf bem Gipfel ber hochsten Warte, auf welche uns - wennschon wir beffen unwürdig find, ber Rang ber apostolischen Bürbe erhoben hat, stebend, werben wir burch verschiedene und überaus wichtige Angelegenheiten, welche beständig auftauchen und durch den Gifer der apostolischen Fürsorge geordnet werden muffen, in ununterbrochener Aufmerksamkeit und Sorge erhalten, damit nicht die Sorgfalt unserer Amtsführung es an fich fehlen laffe, da wo wir bas uns übertragene Sirtenamt auszuüben gehalten find. anderem benten wir über bas Gebeihen und bas Beil aller wo auch immer gelegenen Rirchen, welche unferer Obsorge nach Anordnung ber himmlischen Milbe im besonderen anvertraut find, beftanbig nach und werden au größter Bach= famteit aufgerüttelt, auf bag fie durchaus beffen nicht ermangeln, was zu ihrem Rugen von uns vorgesehen werden konnte. Indem wir aber insonderheit unsere Gedanten auf diejenigen richten, welche wir die Nachtheile ber Wittwenschaft beweinen sehen, so bewegt sich unsere amtliche Thätigkeit hauptsächlich in der Richtung, daß diese schleunig mit nach unserer Bergensmeinung geeigneten Berfonen verfeben werben. Sierauf haben wir um fo angelegentlicher Acht, als wir bagu burch die Fürforge bes übernommenen Amtes befonders verpflichtet find. und als wir erkennen, daß biefe Kirchen durch eine langwierige Batang größeren Gefahren in geiftlichen und weltlichen Dingen ausgesetzt werden. Da nun die Baffauer Rirche bes Troftes eines hirten beraubt ift, fo tamen bie geliebten Sohne, bas Rapitel biefer Rirche, nach vorheriger Festsetzung eines Wahltages, wie es Sitte ift, jur Wahl eines tünftigen Bischofs

1265 zusammen und haben nach Anrufung der Gnade des heiligen Geiftes ben geliebten Bladislaus, jest Ermählten von Salgburg, bamals unferen Kaplan und Brobst ber Wissehrader Rirche, ju ihrem Bischof in Ginftimmigkeit und Gintracht geforbert 1 und une biefe Forberung vorlegend bringend gebeten 2. fie zuzulaffen. Da wir nun über die geforderte Berfonlichkeit. über beren Tüchtigkeit uns viel Lobenswerthes berichtet war, fowie auch über beren Berbienfte fichere Runden erlangen wollten, haben wir jenen Erwählten por unfer Angeficht berufen zu muffen geglaubt. Und er hat fich, als Rind des Gehorfams, unserem Anblick gestellt. Wir batten nun awar nach Renntnißnahme ber Fülle seiner lobenswerthen Berdienfte, von welchen wir sowohl durch das Rühmen allgemeines Gerüchtes und das gunftige Zeugniß vieler Glaubwürdigen, als auch durch bie thatsächliche Erfahrung vollkommen überzeugt find, bie genannte Forderung, als eine in Bezug auf eine genügende und geeignete Personlichkeit kanonisch vorgenommene, zuzulaffen erwogen; inzwischen aber hat unfer ehrwürdiger Bruder Ulrich. weiland Erzbischof von Salzburg, deshalb weil er aus verschiedenen Ursachen die ihm anvertraute Leitung des Boltes fo nüglich, wie es erforderlich war, zu führen nicht vermochte, uns seinen Verzicht auf die erzbischöfliche Regierung burch besondere Brief- und Botschaft angeboten und angelegentlichst von uns geforbert, biefen zuzulaffen: und wir in bem Streben sowohl für die Ruhe und das Behagen des Erzbischofs zu forgen als auch ben Fährlichkeiten ber Salzburger Rirche mit angemeffener Sorgfalt zu begegnen, haben feinen Bergicht zulaffen au follen geglaubt. Nach Annahme biefes Bergichtes haben wir in der Erkenntniß, daß jene edle Kirche, welche durch die Bosheit der verfliegenden Tage vielen Gefahren ausgesett ift,

<sup>1)</sup> postuliert. — 2) postularunt sieht auch hier im lat. Text wie vorher, das muß aber Schreibseller sein, etwa für rogaverunt, H.=E.

ber Sorge eines tugenbhaften und mächtigen Lenkers bedarf, 1265 jenen Erwählten der Salzburger Rirche zum Erzbischof und hirten vorgesett. Damit aber schließlich nicht die vorge= nannte Baffauer Rirche, welche bes Trostes eines eigenen hirten ermangelte, bie Schaben einer ausgebehnteren Bafang fühlen mußte, so haben wir uns eifrig bemüht um bie Auffindung eines folchen Mannes, ber zur Leitung biefer Rirche geeignet gefunden werden möchte. Indem wir baber den Blid unferer Betrachtung auf Deine Person richten, welche nach Erlangung der Fülle unseres Wohlwollens der Duft ihres Rufes angenehm für uns macht, — ba auch ausreichenbe wiffenschaftliche Bilbung Dich empfiehlt, und Du für einen Mann von löblichem Leben und ehrbarem Wandel gehalten wirst, mit Chrbarkeit ber Sitten geschmudt, hervorleuchtend durch reife Klugheit, bedeutend an Verdiensten und im Übrigen in geiftlichen und weltlichen Dingen umfichtig, - und indem wir hoffen, daß Du durch von oben Dir gegebene Tugenden ausgezeichnet die Passauer Rirche, so Gott will, glücklich verwalten wirft, und daß fie gefestigt burch ben Schut eines tüchtigen Leiters zu ihrem Heile vor Schaben gewahrt werbe und das Wachsthum munichenswerthes Gebeihens in Fulle erlange, so haben wir im Ramen Gottes Dich, berzeit Domherr der Breslauer Rirche, nach dem Rath unferer Brüder und aus der Fülle apostolischer Macht der Baffauer Kirche jum Bischof und hirten vorgesett. Daher tragen wir Deiner Klugheit durch apostolisches Schreiben fraft bes uns schuldigen Gehorfams mit beftimmtem Befehle auf, daß Du die Dir von dem herrn auferlegte Laft in Chrfurcht auf Dich nehmend, zu der Dir anvertrauten Rirche mit der Gnade unferes Segens Dich begiebft und Dich burch Bermehrung 1

<sup>1)</sup> amplexandis (offenbar verschrieben für ampliandis) steht im lat. Text. S.-E.

1265 ihrer Ehren und durch Pflege ihres Gebeihens also um fie besorgt machst, daß der Glanz Deines löblichen Ruses bei Entfernten und Nahen durch Thaten erstrahle, und es uns zum Bergnügen gereichen könne, Dir immer verdiente Gnade angebeihen und Deinen Wünschen wohlwollende Gunst zu Theil werden zu lassen. Gegeben zu Perugia den 24. November im ersten Jahre unseres Vontisitates."

Dem im vorigen Jahre erschienenen Kometen folgte vieles Unglück. Denn in verschiebenen Gegenden finden viele Menschenschlächtereien zwischen Königen und Fürsten statt; auch folgte ein nicht geringes Sterben der Menschen und des Biehes, wie im folgenden vollständiger zu ersehen sein wird.

1266. Am 5. März<sup>2</sup> fand in Apulien<sup>3</sup> der Zusammenftoß zwischen Karl, dem Bruder des Königs von Frankreich,
und dem Könige Manfred von Sicilien statt; und Manfred
wurde besiegt und kam um. Desselben Jahres sand am
8ug. 8. August eine große Schlacht im Wirzburger Sau zwischen
dem Grasen Hermann von Henneberg<sup>4</sup> und den Wirzburgern
statt; da blieben die Bürger mit ihren Helsern Sieger. Da
wandelte auch König Ottokar von Böhmen die Feindschaft,
die er schon lange gegen die Herzoge Ludwig und Heinrich
von Baiern gesaßt hatte, zum offenen Kampf<sup>5</sup> mit allen
Krästen, indem er die Städte Salzburg, Passau, Regensburg
mit ihren Festen auf seine Seite brachte, von welchen aus

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 63. Es war im Mittelalter allgemeiner, ichon aus dem Altersthum (namentlich durch Isidor von Sevilla) überkommener Glaube, wie auch heute noch im Bolke, daß Kometenerscheinungen schweres Unglüd anklünden. H.-E. — 2) Bielmehr am 26. Februar. H.-E. — 3) Bei Benevent. — 4) Die Erene von Henneberg waren Burggrafen von Wirzburg und hatten als solche die oberfie Gerichtsbarkeit vom Bischofe zu Lehen. (Der Anlaß zum Kampse war, daß der Graf von Henneberg seinem Bruder Berthold, welcher von einer Minderheit des Domkapitels zum Bischof gewählt war — die Mehrheit hatte Boppo von Trimberg gewählt — zum Würzburger Bischofssiuhl verhelsen wollte. H.-E.) — 5) Der Krieg hatte schon im vergangenen Jahre begonnen, hatte sich aber auf Feindseligkeiten an den Grenzen beschählt. H.-E.

bamals in Baiern viele Einäscherungen, Todtschläge von 1266 Menschen und Räubereien verübt wurden. Er felbft fiel auch im Monat Auguft mit vielen Taufend Bewaffneten in ber aug. Richtung auf Cham in Baiern ein und zerftorte Regenstauf und Rittenau 1 und andere Burgen, in welchen burch bas Feuer und Pfeilschießen eine große Menge Menschen umtam. Und nachdem er zwei Tage in Regensburg zugebracht, kehrte er über Eger nach Bohmen gurud, ba fein Beer Mangel an Lebensmitteln litt. Während aber ber König aus Baiern abzog, fandte ber herr herzog heinrich ein heer über den Muß 3132 und verwüftete die Stadt Felden 3 und andere Befestigungen sammt bem gangen Lanbe umber mit Brand. In ber Folge brannte berfelbe Bergog Beinrich von Baiern am 30. October, burch ein Thor ber Stadt Baffau, welches er Det. 30. burch Kürforge ober Verrath irgend welcher Leute burch Nachschlüffel in Befit bekommen, eindringend, ben neuen Markt mit einigen Säufern, sowie auch bas Borrathshaus ber Domberrn und einen groken Theil ber Stadt nieder: auch wurden babei einige Burger getöbtet. Und er hatte bie gange Stadt genommen, wenn fich seine Leute nicht aus Plünberungssuch und in Folge ber nächtlichen Dunkelheit hierhin und babin zerstreut bätten.

Im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1267 hielt Herr 1267 Guido, Kardinal und Legat des apostolischen Stuhles, am 10. Mai zu Wien eine Kirchenversammlung ab, an welcher Mat 10. die Bischöse Johann von Prag, Peter von Passau, Bruno von Brizen, Chunrad von Freising, Leo von Regensburg, Amalrich von Lavant, sowie andere Prälaten, Erzbiakone,

<sup>1)</sup> Am Regen im Rorden von Donaustauf. — 2) Ein linker Rebenfiuß der Donau nahe bei Bassau. (Das Gebiet jenseit der Ifs gehörte zum Bisthum Passau, das auf Ottokars Seite stand. H.-E.) — 3) Jest Reufelden an der Großen Mühel, einem linken Rebenflusse der Donau zwischen Passau und Linz.

1267 Dechanten aus beren Sprengeln in großer Angahl Theil

1268

Mai 8. nahmen. Damals fand auch am Sonntage vorher ein Erdbeben statt, so daß an vielen Orten sogar die Gebäude Einsturz erlitten. Der König Ottokar von Böhmen und der Herzog Heinrich kamen wiederum durch den Friedenskuß zur Verssöhnung. Und die Herzogin Elisabeth von Baiern gebar am Iuni 9. 9. Juni eine Tochter, welche vom Bischof Leo von Regensburg getaust und Katherina genannt wird. In der Folge Juni 12. wird Herr Wladislauß zu Salzburg am Sonntage Trinitatis

Sept. 13. zum Erzbischof geweiht. Am 13. September wurde dem Herzoge Ludwig ein Sohn geboren, der den Namen Ludwig erhielt.

Im Jahre der Meischwerdung des Herrn 1268 tam der

Ronia Chunrad 1, ber im vorigen Jahre, seit lange von den Lombarden und Apuliern eingeladen, Italien, wo ihm fehr viele Städte anhingen und wohlwollten, betreten hatte, nach Rom, wo er rühmlich, als ware er Kaifer, mit großem Jubel aufgenommen wurde, während ber herr Babst fich bamals in Biterbo aufhielt. Darauf rudte er mit feinem heere nach Apulien vor, und wird nach erfolgtem Zusammenstoße mit dem Rönige Rarl befiegt und gefangen; und zu Neapel wird er am Dct. 29. 29. October, einem Montage, auf Befehl bes genannten Karl enthauptet. Mit ihm wurde damals auch Herzog Friedrich, der Sohn weiland Hermanns, Markgrafen von Baden und Berzogs von Defterreich, enthauptet, von welchem man die ziemlich fichere Hoffnung hegte, er würde einftmals die väterlichen Berzogthumer, Defterreich nämlich und Steier, in Befit nehmen. Seitbem besitt ber ermahnte Rarl, ba er zwei Ronige, namlich Manfred, ben Sohn des Kaifers Friedrich, und Chunrad. ben Brudersfohn Manfreds, befiegt und getobtet hat, unbehelligt das Königreich Sicilien und erntet bei fehr vielen

<sup>1)</sup> Er war nämlich nach Erbrecht König von Jerusalem. Dieses Königreich, das teine Macht gewährte, war ihm von der Curie noch nicht abgesprochen. H.-C.

Lob wegen Vertheidigung der Kirche<sup>1</sup>. In der Folge, in dem=1268 felben<sup>2</sup> Monate November, am Tage des heiligen Chrysogonus Rov. 24-ftirbt der Papst Clemens und wird, da er während seines Papsithumes niemals Rom betreten hatte, an dem Orte, wo er sich schon seit lange aufgehalten, in Viterbo nämlich, beerdigt. Von da an sing der römische Stuhl an leer zu stehen wegen der Uneinigkeit der Kardinäle, welche unter Zulassung des Herrn zum Schaden der ganzen Christenheit über die Wahl eines Hirten der katholischen Kirche nicht überein kommen konnten.

Im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1269 gerade am Dec. 25. Weihnachtsfeiertage fand eine solche Ueberschwemmung statt, wie sie von den damals Lebenden noch nie gesehen worden war. Der Patriarch Gregor von Aquileja starb³; an seiner 1269 Statt wird Philipp, weiland Erwählter von Salzburg, ein Bruder des Herzogs Ulrich von Kärnthen, gewählt. Als kurze Zeit darauf dieser Ulrich ohne Erben starb⁴, versuchte der er=wähnte Philipp jenes Herzogthum als rechter Erbe desselben an sich zu bringen, wird aber durch die Macht des Königs Otakker von Böhmen daran verhindert. Dem Herrn Herzoge Heinrich von Baiern wird am Tage des heiligen Dionhssius Det. 9. ein Sohn geboren, der den Namen Ludwig erhält.

Im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1270 ftarb der 1270 Erzbischof Wladislaus von Salzburg, an deffen Stelle Friedrich, derselben Kirche Probst, tritt. Auch der König Bela von Ungarn, der Bruder der heiligen Elisabeth und Vater der Herzogin Elisabeth von Baiern, schied aus diesem Lebens und hinterließ als Nachfolger im Königreiche seinen Sohn

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist sehr harakteristisch für Hermann. Daß er selbst Karl dafür Lob ertheilt, sagt er nicht, ist auch nicht anzunehmen. H.-C. — 2) Dies sodom menso) erkärt sich, da das vorhergehende Datum nach lateinischer Weise mit IV. Kal. Novembris angegeben ist. H.-C. — 3) Am 8. Sept. — 4) Am 27. Oct. 1269. H.-C. — 5) Am 3. Mai. H.-C.

1970 Stephan. Auch die Königin Maria von Ungarn ftarb nicht Aug. 15. lange Zeit danach. In der Folge am Feste Maria himmelfahrt nahm auch die Jungfrau Glifabeth, die Tochter herrn Beinrichs, bes Bergogs von Baiern, welche ichon im breigehnten Lebensjahre ftand, im Rlofter zu Landshut bas Nonnengewand an. In bemfelben Sommer war auch überall eine folche Trodenheit, daß alle Saaten verdorrten, und in Folge beffen folgte eine febr große Sungerenoth. Wein bagegen mar im Neberfluß gewachsen. Damals ftarb Ronig Ludwig von Frankreich mit seinem Sohne Johann jenseit bes Meeres 1 und hinterließ als Rachfolger im Königreiche feinen Sohn Philipp 2. Der König Stephan von Ungarn fandte um bas Dec. 21. Feft bes heiligen Apostels Thomas ein Beer nach Desterreich und verwüftete diefes Land im Guben ber Donau, wobei mehr als fiebzehntaufend Menschen erschlagen und in Gefangenschaft geführt wurden. Im Jahre ber Fleischwerdung bes herrn 1271 sammelte 1271 ber Ronig Otafer von Bohmen ein ftartes Beer und fiel um April 12. die Ofteroktav in Ungarn ein, und nachdem er die festesten Burgen, nämlich Preßburg, Altenburg 3 und Tyrnau und die

festigungen eingenommen und niedergekämpst hatte, wird er Mai 24. um das Pfingstfest wegen gänzlicher Aufzehrung der Lebensmittel gezwungen, das Heer aufzulösen und nach Böhmen zurückzukehren. Der König Stephan von Ungarn aber sandte nach Mähren und Oesterreich Ungarn und Cumanen und richtete mit Brand, Kaub und vielsachem Todtschlag von Menschen das größte Unheil an. Endlich kamen sie um die Iuni 21. Sommersonnenwende durch Vermittelung von Bischöfen und

Burg bes heiligen Georg & erobert und mehrere andere Be-

gottesfürchtigen Ordensleuten zu unerwarteter und plötlicher

<sup>1)</sup> In Tunis, am 25. Aug. H. C. — 2) Den Dritten, — 3) D. i. Ungarisch Altenburg. — 4) Jest St. Georgen zwischen Prefiburg und Thrnau.

friedlicher Aussohnung. Frau Elisabeth, die Herzogin von 1271 Baiern, gebar einen Sohn am 14. März, der vom Abte Her-Wärzlamann von Altaich getauft, den Namen Stephan erhielt. Die Herzogin selbst aber beschloß im darauffolgenden Herbste, am 24. October, ihre Tage. Da sie eine tugendsame und durch Det. 24. jegliche gute Eigenschaft ausgezeichnete Frau war, verursachte sie durch ihren Tod im ganzen Lande untröstliche Trauer. Die herrliche und sehr feste Burg, genannt Starlenberg im Lande über Meer, belagern und erobern die Sarracenen. Diese hatte Leupold der Aeltere<sup>2</sup>, Herzog von Oesterreich, erworben.

Im Jahre ber Fleischwerdung bes Herrn 1272 betritt 1272 Herr Thebald. Eradiaton au Lüttich, ber ichon im porigen Sommer burch bie Form bes Compromiffes jum Bapfte erwählt war, mit herrlichem Gepränge jur Zeit der vierzig- mars tägigen Kasten die Stadt 3 und nennt fich, nachdem er baselbst in der Rirche des heiligen Betrus die Weihe empfangen hatte, Gregor X. Der Rönig Stephan von Ungarn ftirbt um ben 1. August herum und hinterläßt zwei Sohne als Nachfolger; Mug. 1. und Ladislaus fein Erftgeborner wird fofort auf ben Thron bes Königreiches erhoben. In bem barauffolgenden Berbfte brach auch eine solche Neberschwemmung durch Regen los, baß gang kleine Bache ploglich zu fo großen Fluffen anschwollen, daß viele Saufer weggeriffen wurden, und die in ben Thälern wohnenden Leute burch Untergang von Bieb. Fortführung von Beu und Getreibe ben größten Schaben erlitten. Deffelben Jahres tehrte nach bem Tobe bes vorgenannten Konigs Stephan ein gewiffer Graf heinrich von

<sup>1)</sup> So übersetzt der Annalist das welsche Montfort. Die Burg lag in der Rähe von Accon. — 2) Den Fünften meint Hermann. H.-E. — 3) Rämlich Rom. Urbs wird nach dem Beispiele der Classiler auch von den mittelalterlichen Autoren ehr häusig in dieser Bedeutung gebraucht.

1272 Bugging, ber von diefem Könige aus Ungarn vertrieben war und vom Könige von Böhmen aufgenommen, eine Tochter bes herrn Zmilo von Leuchtenburg jur Frau genommen hatte, nach Berstokung dieser Frau nach Ungarn zurück und söhnte fich mit herrn Ladislaus, dem Erstgeborenen des genannten Ronigs Stephan, aus, welcher gerade feierlich jum Konige gekrönt war. Es begab fich aber, daß derfelbe Graf gegen Herrn Bela, den Bergog von Matfave, den Mutterbruder des vorgenannten Königs und Better bes Königs von Böhmen, aus Anlaß ihm vorgeworfenes Verrathes an dem obengenannten herrn Ladislaus, in Schmähungen ausbrach und den herzog Bela auf einer Insel bei Ofen auf jammerliche Weise nieberftreckte, so daß zwei Schwestertöchter 1 beffelben, zwei Töchter nämlich bes herrn Ronigs Stephan, feine in Stude gerhauenen Glieder sammelten und in dem daselbst befindlichen Aloster unter Alagen und mit großem Schmerze beisetten. Wegen diefer Urfache bob der Konig von Bohmen gur größten Buth erregt die Uebereinfunft, die er einst mit dem Köniareiche Ungarn eingegangen, und welche auf bringendes Unsuchen beider Theile durch die Autorität des apostolischen Stuhles bestätigt war, auf und wollte den feierlichen Befandten der Ungarn auf ihr Anfordern weder Waffenstillstand noch Frieden verwilligen, fondern ließ fie an der Grenze überfallen, und beschloß mit einem großen Beere jenes Ronigreich feindlich anzugreifen. herr heinrich, ein Monch zu Altaich, wird Abt von Biburg.

1273 Im Jahre 1273 nun kamen die Ungarn und Cumanen dem Aufbruch des genannten Königs von Böhmen zuvor, Febr. 2. sielen nach dem Feste der Keinigung in verschiedene Theile von Oesterreich, Steier und Mähren ein und tödteten viele

<sup>1)</sup> Der hier vom Annalisien gebrauchte Ausdrud matortora bedeutet eigentlich "Mutterschwester"; doch ist flar, daß nicht anders übersett werden tann.

Menschen beiberlei Geschlechts. Deffelben Jahres am Donners= 1273 tage nach Misericordia Domini wurde die Kathedralfirche zu Regensburg mit dem bischöflichen Pallast und den aus= gezeichneten Glocken gänzlich vom Feuer verzehrt.

<sup>1)</sup> D. i. dem zweiten Sonntage nach Oftern, welche in diesem Jahre auf den 9. April fielen. Der betr. Donnerstag ift also der 27. April.

## Pon der Abdankung des Abtes Hermann.

1273 Mär<sub>k</sub> 12.

Deffelben Jahres am Fefte bes heiligen Gregor, nachdem herr hermann, ber ehrwürdige Abt von Altaich, dreißig Jahre und darüber diese Abtei mit folder Ehrbarkeit regiert hatte, daß fie in geiftlichen Dingen bermaßen emporgekommen war, daß genaue Beobachtung der Ordensregel dafelbst herrschte, und der Dienst Gottes durch seine Sorafalt vielfach vermehrt worden war und bei den Personen, welche daselbst unter der Ordensregel erzogen waren, fo zugenommen hatte, daß zur Zeit seiner Verwaltung aus den Monchen dieses Ortes Aebte von Formbach, Asbach, Oberaltaich, Brühl' und Biburg gewählt wurden. An weltlichen Befitungen, Ghre und Frieden und Ruhe war nach der Zerftörung der benachbarten Burgen, nämlich Flinsberg, Zirberg und Mofe2, derfelben Kirche durch bie völlig verdiente Gunft ber Fürsten und Edlen bes Baierlandes leberfluß entftanden. Auch durch die Errichtung von verschiedenen Gebäuden an verschiedenen Orten, durch die Wiederherstellung bes Chores sowohl als auch anderer Gebäude innerhalb und außerhalb der Klostermauern, und die überaus nütliche Wafferleitung zum Betrieb ber Mühle und zur Reiniaung des Hofes, fah man so viele herrliche von ihm errichtete

<sup>1)</sup> Im Regensburger Sprengel. — 2) Der Tegt ist hier verberbt; die hier stehenden Worte in turribus (an Thurmen) gehören jedensalls eher zum Borhergehenden, als zum Folgenden, wohin sie der herausgeber gezogen hat.

Werke, daß er mit Recht mit bem Raiser Augustus fagen 1273 konnte: "Eine Ziegelstadt habe ich vorgefunden, eine marmorne laffe ich jurud"1. Er war endlich in Ausübung von gutiger Gaftlichkeit höchft zuvorkommend, durchaus fürforglich, jedem Stande, jeder Burbe, jeder Lebensstellung, jedem Alter und Geschlechte fich bermagen anpaffend, dag er allen alles geworden war 2 und die Zuneigung aller für fich und zur Ehre bieses Ortes hervorrief. O Mann alles geiftliches Lobes würdig, der mit so großer und so treuer Fürsorge so viele Jahre dieser Rirche vorzustehen sich nicht fürchtete, und sogar bei Leben und Gefundheit in der Hoffnung auf einen auten Nachfolger von der Regierung abzutreten fich nicht weigerte! — Am Tage bes heiligen Gregor 'alfo legte Berr hermann, da Marg 12. feine Rorperfrafte in Folge der Gebrechlichkeit bes Greifenalters abnahmen, der Beift dagegen zu immer Erhabenerem fich erhob, in die Sande Herrn Dietrichs, der damals Abt au Albersbach und im Auftrage Herrn Beters, bes ehrwürdigen Bischofs von Baffau, in das Aloster Altaich gekommen war, bie Mitra und ben Stab mit ber gangen Sorge bes Hirten= amtes in Gegenwart aller Brüber nieder, nachdem er schon lange vom allergrößten Berlangen nach der Abdantung erfüllt gewesen war. hieraus entstand für die Angehörigen biefer Kirche und die Nachbarn ungewohnte und schwere Trauer, Bewunderung aber bei ben anderen Pralaten in Baiern, weil fie sich jenem an Tüchtigkeit in der Verwaltung und an dem Entschluffe zur Abdankung unähnlich wußten; doch wünschten alle insgemein, es möchte für einen folchen Abbankenben ein geeigneter Nachfolger durch göttliche Fürforge bestellt werden.

<sup>1)</sup> Diesen Ausspruch des Octavian Augustus, der aus Baulus' des Diakonen Römischer Geschichte in zahllose Chroniten des Mittelalters übergegangen ift, sand der Schreiber in der Altaicher Handschrift von Ettehards Chronit. H.-E. — 2) Das sind Worte des Apostels Paulus 1. Cor. 9, 22. Bei Luther: "Ich din Jedermann allertet geworden." H.-E.

Beinrich Steoro über ben Tob bes Abtes Bermann.

Der porgenannte Abt hermann lebte aber nach bem Ber-

sicht auf die Abtei noch zwei Jahre von größten Leiden heimgesucht, so bak er von dem Bette, auf dem er lag, nicht aufstehen, nicht stehen noch ohne Unterftugung seiner Diener geben konnte. Er ertrug biese Prankheit und alle Leiden bes Körpers auf das geduldigfte, täglich überreichlich Thranen vergießend und ju bem herrn Jefus feiner Sunden wegen betend. Er leitete, wie oben geschrieben fteht, die Rirche au Altaich in lobenswerther Weise 30 Jahre, 4 Monate und 16 Tage, bedeutende Almosen spendend und viele andere gute 3175 Werke verrichtend. Er ftarb einen schönen Tod am 31. Juli in feinem 75. Lebensjahre. 3ch Beinrich Steoro, fein Raplan, habe dies hinzugefügt. Da ich fah, daß ihm große Gottesfurcht und Weisheit inne wohnte, und daß er vor allem Barmherzigkeit gegen alle Menschen hatte und viele andere Tugenden, fo lege ich Zeugniß für ihn ab: und ich weik. baß mein Zeugniß mahr ift.

## Fortsehungen

ber

Jahrbücher Hermanns von Altaich.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Altaicher Fortsetzung.\*

Im Jahre des Herrn 1273 kamen, als Richard der König 1273 der Kömer gestorben war, um die Oktav des heiligen Michael die Oct. 6. Fürsten des Keichs in Frankfurt zusammen, um einen anderen König zu wählen. Und als alle, welche zu berusen waren, zusgegen waren, außer dem Herzoge Heinrich von Baiern, der soswohl feierliche Gesandte geschickt hatte, als auch durch seine nachträgliche Gutheißung der Wahl beistimmte, wurde Graf Rudolf von Habsdurg zum römischen König, der später zum Kaiser zu weihen war, gewählt. Dieser Kudolf erheischte soson den geistlichen und Laiensürsten den Eid der Treue. Als sie dies wegen der Abwesenheit des Scepters verweigern wollten, soll der Erwählte das Zeichen des Kreuzes ergreisend

<sup>\*)</sup> Eberhard setzte dem Folgenden diese Vorrede voran: Da ich die Dinge, welche in unserem Vaterlande, nämlich in Baiern, von der Zeit der Erwählung des Römerkönigs Rudolf an geschehen sind, an vielen Orten gesucht und nicht ausgezeichnet gesunden habe, so habe ich Eberhard, geboren in Niederaltaich, Erzdiakon der Regensburger Kirche, mit Hismenius mir selbst singend 1, das was ich durch Nachforschung oder Erzählung anderer ersahren konnte und des Andenkens für werth hielt, hier getreulich ausgezeichnet.

<sup>1)</sup> Das ist ein misverstandenes Citat aus A. Apuleius Schrift de deo Socratis. Ismonius vom thebanischen Flushamen gebildet bedeutet Thebanisch. Eberhard hat das Wort für den Namen eines Mannes gehalten. H.-E.

1973 also gesprochen haben: "Sehet das Zeichen, durch welches wir und die gange Welt erlöft worben; biefes Beichen wollen wir ftatt bes Scepters gebrauchen." Und nachdem er bas Rreuz gefüßt, tugten es alle Fürften, geiftliche wie weltliche, an Statt bes Scepters, empfingen ihre Leben und leifteten ihm ben Gid ber Treue. Als berfelbe Konig fich noch im Aachener Balaft aufhielt, in welchem er schon vorher von den Fürsten auf den Thron gesetzt war 1, verband er zwei seiner Töchter ehelich, die eine 2 mit dem Herrn Ludwig Pfalzgrafen bei Rhein, die andere 3 mit bem Herzoge von Sachsen 4. 3m felben Jahre tamen ber König Otaker von Böhmen und ber Bergog Beinrich von Baiern gur bollftanbigen Aussthnung, nachdem der König von Böhmen auf das Schloß in Schärbing und auf einige Gerechtsame, bie bem Bergoge gutamen, Bergicht geleiftet hatte. Sie schwuren auch gegen jeben Menschen auf diefer Welt fich gegenseitig zu helfen.

Im Jahre bes Herrn 1274 werden die Fürsten zum Hoftage des neuen Königs nach Frankfurt berusen. Im selben Jahre wurde eine allgemeine Kirchenversammlung zu Lyon durch den Herrn Papst Gregor X. abgehalten, auf welcher mehr als 700 Bischöfe, Aebte und Pröpste, und andere Kirchenvorsteher in bedeutender Anzahl zugegen waren. Auch waren auf dieser Kirchenversammlung seierliche Gesandte und Bertreter der Griechen anwesend, welche vor der ganzen Kirchenversammlung das Bekenntniß der Nicenischen Kirchenversammlung, nämlich: "Ich glaube an einen Gott u. s. w." mit lauter Stimme absangen, zum Zeichen und Zeugniß, auf daß sie zeigten, sie seien von ihrem alten Irrthume — indem sie sagten, der heilige Geist gehe nur vom Vater und nicht vom

<sup>1)</sup> Diese Ceremonie nach der firchlichen Beihe und Krönung drüdte die Besitznahme des Reiches von Seiten des Inthronisirten aus. — 2) Mathilbe. — 3) Agnes. — 4) Albert II.

Sohne aus — zurückgekommen, und daß fie glauben wollten, 1274 was die heilige römische Mutter und die rechtgläubige Kirche glaubt und lehrt, nämlich daß der heilige Geist vom Bater und vom Sohne durch ewige Ausströmung ausgehe; wie aus dem Decretale zu ersehen ist, welches hierüber in dieser Kirchen-versammlung veröffentlicht wurde. Dessen Inhalt dieser ist:

"Mit gläubigem und gottergebenem Gelöbnig bekennen wir, daß ber beilige Geift von Ewigkeit vom Bater und bom Sohne, nicht wie aus zweien Anfängen, sonbern wie aus einem, nicht durch zwei Ausströmungen, sondern durch eine einzige Ausströmung ausgeht. Dies hat bislang bekannt, gepredigt und gelehrt, bies halt feft, predigt, bekennt und lehrt die allerheiligste römische Kirche, die Mutter und Lehrerin aller Bläubigen. Dies enthält ber rechtgläubigen Bater und Schriftgelehrten, ber Lateinischen sowohl als ber Griechischen, unabanberlicher und wahrer Ausspruch. Weil aber einige aus Unkenntniß ber unwiderleglichen, vorgenannten Wahrheit in verschiedene Jrrthumer verfallen find, so verdammen und verwerfen wir, von dem Wunsche beseelt diesen Grrthumern ben Weg zu verschließen, unter Buftimmung ber beiligen Rirchenversammlung alle biejenigen, welche es wagen würben au leugnen, daß der heilige Geift ewiglich bom Bater und bom Cohne ausgeht, ober in frevelhaftem Wagnig ju behaupten, baf ber heilige Geift vom Bater und vom Sohne wie aus zweien Anfängen, nicht wie aus einem, ausgehe."

Die Griechen felbst aber traten von biesem Glauben und Gelöbniß ploglich zurud. Deshalb erklärte fie der herr Papst Martin in Orvieto für dem Kirchenbanne verfallen, wie aus dem folgenden Briefe erhellt:

"Martin Bischof, Anecht ber Anechte Sottes. Bur sicheren 2000. 18. Aunde ber Jettlebenben und zum Gebächtniß ber Zuklnstigen

<sup>1)</sup> Der Bierte, melder 1281 die Regierung antrat.

1281 perfünden wir, daß Michael Balaologus, welcher fich Raifer ber Briechen nennt, als Begunftiger biefer Briechen, welche von altersher Schismatiker und, weil fie in dem alten Schisma verharren, auch Reger find, und als Begunftiger sowohl ihrer Särefie wie ihres alten Schismas, nach bem Rathe unferer Brüder und in Gegenwart diefer zahlreichen Menge von Gläubigen, dem Urtheile des Kirchenbannes, das nach tanonischem Rechte gefällt ift, verfallen ift und in den Banden bieses Urtheils gefeffelt sein soll. Weiter verbieten wir allen und jeglichen Ronigen, Fürften, Bergogen, Markgrafen, Grafen, Baronen und allen anderen, welcher Würde, Stellung ober wes Standes fie feien, sowie auch ben Gemeinden ber Städte, Schlöffer und anderer Orte auf's ftrengste, daß fie fich nicht berausnehmen mit bemfelben Michael Balaologus, fo lange er in biefem Rirchenbanne verbleibt, irgendwelche Bundesgenoffenschaft oder Bündnigvertrag, unter welchem Vorwand ober Vorgeben es auch fei, einzugehen, ober ihm auf andere Weise in den Punkten, um berentwillen er von uns als dem Banne verfallen erklärt ift, öffentlich ober heimlich Rath, Sülfe und Begunftigung angebeihen zu laffen. Und wenn man fich bem entgegen etwas herausnehmen follte, fo wollen wir, daß alle und jegliche Versonen, welche bagegen handeln. - ohne Ruckficht auf irgendwelches Vorrecht, welches ihnen, unter welcher Form der Worte und des Ausdruckes es fei, vom apostolischen Stuhle augestanden ift ober noch augestanden werben wirb. welches in diesem Bunkt nach unserem Willen durchaus ber Rraft entbehren foll - bem Urtheile bes Bannes, bas wir jekund gegen fie fällen, mit der That felbft verfallen follen. Ihre Länder aber sowie die vorgenannten Gemeinden, welche bagegen etwas zu unternehmen sich unterfangen, werden wir, wie es uns erforderlich bunten wird, dem firchlichen Interbitte zu unterwerfen Sorge tragen, gewillt bis zur Entziehung

aller Güter, welche fie von irgendwelchen Rirchen in Befit 1 1281 haben, und zu anderen geiftlichen und weltlichen Strafen, wie wir es für nütlich halten werden, vorzugehen. Und wir erflaren bagu folche Bundesgenoffenschaft ober Berbindung felbft, möge fie auch burch hinzufügung von Strafen und Eiben oder durch sonft irgend welche Sicherheitsmaßregel geschützt fein, für null und nichtig. Damit aber diefes unfer Borgeben 2 gur gemeinen Renntniß aller gelange, fo werden wir die Urkunden und Bergamente, welche dieses Vorgehen enthalten, an den Thuren und oberen Thursimsen der Domkirche au Orvieto aufhängen ober anschlagen laffen, welche das Borgeben gleichsam mit lautem Rufe und offenkundiger Unzeige veröffentlichen werden, so daß derfelbe Palaologus und die anderen, gegen welche bas Borgeben gerichtet ift, späterhin feine Entschuldigung vorschützen können, daß zu ihnen solches Vorgehen nicht gelangt fei ober bag fie von demfelben nichts gewuft hatten, da es nicht wahrscheinlich ist, daß ihnen unbekannt und verborgen bleibe, was fo offen allen bekannt gemacht wird. Geschehen zu Orvieto in der Strafe der genannten Domkirche am Feste ber Weihe ber Bafilika bes Apostelfürsten Rov. 18. im erften Jahre unferes Pontifitates."

Ferner, weil in beutschen Landen\* die schlechte Gewohn= 1274 heit der Berpfändungen eingerissen war, durch welche einer anstatt des anderen, der Unschulbige anstatt des Schuldigen ohne sein Berschulden belastet wird, so erließ gegen derartige Berpfänder derselbe Papst Gregor auf derselben Kirchenverssammlung folgendes Dekretale:

"Wenngleich die Verpfändungen, welche der Volksausdruck Repreffalien 3 nennt, durch welche einer anstatt des anderen

<sup>\*)</sup> Eberhard fest ju: und vielleicht auch in anderen Ländern.

<sup>1)</sup> D. h. zu Lehen. H.-E. — 2) processus, d. i. Prozehverfahren. H.-E. — 3) Die Bebeutung des Wortes (roprosalia) ist, wie man sieht, hier eine andere als heute. H.-E.

1274 belaftet wird, als brudend und ben Gefegen und ber natürlichen Billigfeit zuwiderlaufend durch burgerliche Berordnung verboten find, damit aber das Berbot berfelben bei den geiftlichen Personen um so mehr gefürchtet werde, als fie ihnen insbesondere verboten find: fo verbieten wir durch gegenwärtiges Detret auf bas ftrengfte, folche gegen bie vorgenannten Berfonen und ihre Buter augulaffen, ober fofern fie unter bem Borwand irgend welches Brauches - ben wir vielmehr für einen Digbrauch erachten - wenn auch gang allgemein zugelaffen find, auf jene Berfonen auszudehnen. Diejenigen aber, welche bem zuwider handeln, indem fie gegen jene Berfonen Verpfändungen ober Repreffalien zulaffen ober fie auf diese ausdehnen und diese ihre dreifte Sandlung nicht binnen eines Monates von der Zeit der Zulaffung oder Ausbehnung an gurudnehmen, follen, wenn fie einzelne Berfonen find, dem Urtheile des Rirchenbannes verfallen, ift es aber eine Gemeinde, fo foll fie dem firchlichen Interdifte unterliegen."

Aus dieser so heilsamen Bestimmung ging doch nur mäßiger Rugen hervor, entweder weil sie nicht der Ordnung gemäß nach der Kirchenversammlung in den Ländern veröffentlicht wurde, oder weil der jähe Sturz in den Bann von schlechten Menschen nicht gefürchtet wird. Ferner wurde auf dieser Kirchenversammlung zur Unterstützung des heiligen Landes allen Kirchen und Klöstern, mit Ausnahme der Pilger- und Waisenhäuser, die Zahlung des Zehnten von allen kirchlichen Einkünsten für die sechs auf die Kirchenversammlung solgenden Jahre auserlegt. Obgleich dieser Zehnte eifrig eingetrieben und eingenommen wurde, so liegt doch nicht am Tage, welcher Rugen dafür dem Heiligen Lande geschaffen wurde. Rach dieser Kirchenversammlung kam der vorgenannte Papst Gregor nach 1275 Lausanne zum Herrn Audolf, der von den Fürsten Deutschlands zum König der Kömer gewählt war, und bestätigte die

an ihm vorgenommene Wahl, indem er ihm Königs-Namen 1275 und -Würde zuschrieb; auch versprach er ihn später zum Kaiser zu weihen 1.

12772. Während bem vorgenannten herrn Rudolf, bem 1276 Rönige ber Römer, alle Grafen und Barone und die Gemeinden der Städte und Birger des Rheins, Frankens, Schwabens und Baierns fich willig unterordneten, indem fie ihm bie Lehnshulbe schwuren und ihm die Burgen, Städte und Lander, welche fie gur Zeit ber Erledigung bes Raiferthums, nämlich von den Reiten bes Raifers Friedrich an, in Befit genommen und behalten hatten, willig herausgaben, wollte Berr Otafar, ber fünfte Ronig von Bohmen, welcher Defterreich, Steier, Karnthen, Rrain und Portenaus gur Zeit ber Raiserlofiakeit inne hatte, nichts herausgeben, indem er sagte, er befige biese Länder in gutem Glauben und auf gultigen Rechtstitel und habe fie nach Mandat und im Auftrag der Bapfte, welche zu feiner Reit gewesen feien, gegen die Ginfälle ber Ungarn, Cumanen und Tartaren 24 Jahre hindurch mit schweren Roften und Müben, ja fogar unter Bergiegung von vielem Blute nicht nur feiner Leute, sonbern sogar feiner eigenen Berfon vertheidigt. Auf diefe Ginwendung nahm herr Rubolf, ber König ber Römer, teine Rudficht, sondern sammelte ein ftarles Beer und wa in bas Land Defterreich. Und es gent gogen mit ihm im Beere die Ergbischöfe von Mainge und Roln 5, bie Bischöfe von Würzburg 6, Regensburg 7, Paffau 8, der Pfalzgraf Ludwig bei Rhein, ber Herzog Heinrich von Baiern, und viele andere Ebele vom Rhein, aus Franken und Schwaben. Und die Städte und Burgen im Lande unterwarfen fich seiner

<sup>1)</sup> Diese Zusammenkunft sand im October 1275 statt. (Aber schon 1274 erkannte Gregor Rubolf als König an, nicht, wie hier gesagt ist, erst in Lausanne. H. C.) — 2) Bielmehr im Jahre 1276. — 3) Jtalienisch Hordenone. — 4) Wernher von Eppstein. — 5) Sigfrid von Westerburg. — 6) Berthold II. — 7) Leo. — 6) Peter.

1276 Berrichaft, mit Ausnahme ber Stadt Wien. Diefe ichloß er auch durch Belagerung ein 1, nahm fie aber nicht mit Gewalt. Durch ein Schiedsgericht vielmehr, welches die beiben Ronige eingingen, befam er die Stadt Wien und bas ganze Land Desterreich jenseit ber Donau nach Suden hin friedlich in Besitz, mahrend ber andere Theil bes Landes am anderen Ufer ber Donau nach Norben ober nach Böhmen hin bem Könige von Böhmen durch daffelbe Schiedsgericht verblieb2. Endlich 1278 nach drei oder zwei Jahren brach der vorgenannte König von Böhmen ben vorerwähnten Schiedsspruch, sammelte aus feinen Ländern, nämlich Böhmen und Mähren, und auch aus anderen Ländern, nämlich Polen, Pommern, Sachsen und Meißen, ein ftartes heer und schlug Lager am Flusse March, auf ber Ebene, welche Marchfelb genannt wird, bei Ziftersborf. Und als der König von Böhmen mit dem herrn Rudolf, dem Rönige ber Römer, ben nächften Morgen ju schlagen gebachte, fiehe da warnten viele Edelleute von der Gegenseite den Konia von Böhmen durch Briefe und Boten, indem fie ihm fagen ließen, seine Chelleute würden in der Schlacht felbst ihn burch Berrath in die Sande feiner Jeinde liefern. 208 ber Ronig von Böhmen bies vernahm, rief er feine Ebelleute ju fich in fein Belt ausammen, ftellte fich ganglich unbewaffnet ihnen gegenüber und sprach: "Sehet, ich stehe unbewaffnet vor euerem Angeficht, und wenngleich ich tein Difftrauen in euere Treue fete, fo ware es boch beffer, falls einer ben Willen gu Berrath ober Uebelthat an mir hatte, daß er mich allein jest töbtete, als daß morgen in der Schlacht mit mir viele Taufend Menschen fturben." Doch die Ebelleute gelobten mit vielen Eiden, ihm treulich beistehen zu wollen. Weiter versprach der Rönig von Böhmen einem tapferen Ritter, er wolle ihm Bebeutendes geben, wenn er entweder den herrn Ronig der

<sup>1)</sup> October 1276. - 2) Am 26. Nov. 1276. S. . E.

Römer ober wenigstens beffen Pferd in ber Schlacht töbte. 1278 Nachdem ber Ritter biefes Versprechen entgegengenommen, brang er durch einen Keil der tapfersten Ritter hindurch, warf den Rönig ber Römer mit einem gewaltigen Streiche zur Erbe nieber und töbtete beffen Bferd. Die Edelleute aber, welche an der Seite des Königs geschaart waren, fingen biefen Ritter und festen ben Ronig auf ein anderes Bferd. Bu bemerten ist aber die bewundernswerthe Milbe bes vorgenannten Königs ber Römer, welcher biefen Ritter, als er ihm gefangen porgeführt wurde, unversehrt bavongeben ließ, indem er fagte, es ware ein Schabe für bas Gemeinwefen, wenn ein fo ftarker und tapferer Ritter umtäme. Und als nun ber Rönig ber Römer im Berein mit ben Königen ber Ungarn und Cumanen und den Edeln vom Rhein, aus Franken und Schwaben mit bem vorgenannten Könige von Böhmen in Kampf gerieth, wurde ber König von Böhmen getöbtet und unter ben Leichen ber Gefallenen ganglich nacht gefunden. Der Ronig bon Bohmen hatte nämlich die Ebeln und das Bolt ber vorgenannten Länder, nämlich von Böhmen, Defterreich, Mahren, Steier, Rarnthen und Rrain, welche bor feiner Zeit an Raub und Plunderung gewöhnt waren, mit großer Strenge im Zaume gehalten und ohne Ansehen ber Berfon ftreng gerecht fo ben Großen wie ben Rleinen gerichtet. Und aus biefem Grunde verließen die vorgenannten Ebeln, welche ihn heimlich haften, die Schlachtreihe und überließen ihn ben Reinden, benen gegenüber er mit wenigen zurudblieb. Als ber Konig bies bemerkte, bag er namlich ber Sulfe ber Seinigen beraubt fei, fturzte er mit jenen wenigen, welche für ihren herrn und bas Baterland zu fterben erkoren hatten, in die Schaaren der Feinde; und sowohl er als die vorgenannten Getreuen fielen, nachdem ein großes Blutbad von ihnen angerichtet war, in der Felbschlacht im Jahre des herrn 1278 am 26. August. Nach seinem Tode Aug. 26. 1278 war bas Land Böhmen und Mähren großen Drangfalen ausgesett. Denn ber Sohn bes Königs von Böhmen 1 war noch in jugendlichem Mter und wurde von dem Markgrafen von Brandenburg 2 in vormundschaftlicher hut gehalten, und das Land Böhmen selbst wurde sowohl burch die Eingeborenen als burch ben herzog heinrich 3 von Breglau Maglich verwüstet. Inzwischen vermählte fich auch die Wittwe 4 bes vorgenannten Ronigs von Böhmen ehelich mit einem bohmischen Ebeln, mit namen Zebisch's, aus bem Geschlechte ber Bitigonen, welcher bes oftgenannten Königs von Böhmen ftartfter Widersacher gewesen war. Als aber endlich ber Sohn bes Ronigs eine Tochter Gerrn Rubolfs, bes Konigs ber Romer, zur Frau nahm und die Regierung antrat8, so nahm er nach dem Tode der Königin = Wittwe 9 diesen Rebisch, welcher burch bie Ronigin, die er heirathete, die Schate in Befit aenommen hatte und bem Ronige nicht ausliefern wollte, gefangen und ließ ihn töbten 10.

3m felben Jahre ftarb Herr Leo Bischof von Regensburg\*; ihm folgte Herr Heinrich Graf von Roteneck, berfelben Kirche Domberr\*\*.

<sup>3</sup>uli 12. \*) Eberhard sest zu: am Tage vor dem Feste der heiligen Margarete, der die Regensburger Kirche 18 Jahre regiert hatte und ein Mann von großer Bildung und Klugheit war.

<sup>\*\*)</sup> Eberhard setzt zu: und Erzbiakon. Er sorgte mit vielen Mühen, die durch Brand zerstörte Kathedralkirche des heiligen Petrus zu Regensburg, deren Neubau sein Borgänger begonnen hatte, in sehr kostbarer Architektur, deren Werth sogar den des Baumateriales überwog, vollenden zu können, und gab der

<sup>1)</sup> Wenzeslaus II. — 2) Otto V. bem Langen. — 3) Den Bierten. — 4) Kunigunde. — 5) Im Jahre 1279. — 6) Jutta. H.-E. — 7) Am 25. Januar 1285. H.-E. — 6) Er tam um Pfingfien 1284 bon Brandenburg nach Böhmen. — 9) Welcher am 9. September 1285 erfolgte. — 10) Am 24. August 1290.

1280. Der Bischof Peter von Passau starb, der zuerst 1280 bei Passau eine Brücke über die Donau erbaute; ihm folgte Wichard, derselben Kirche Probst. Im selben Jahre wurde herr Albert von Hals wegen seiner Tüchtigkeit und Tapferkeit gewürdigt von herrn Rudolf, dem Könige der Kömer, mit der Würde und dem Namen eines Grasen ausgezeichnet zu werden.

Regensburger Rirche und anderen viele toftbare Schmudftude. Er erwarb auch fehr große und volltönende Gloden, wie man fie beute fieht und hört, und gab fie der Regensburger Rirche. Sein Erbbesithum, nämlich die Grafichaft und das Schlof Rotened mit seinem Rubehör, verkaufte er an den Bergog Ludwig von Baiern 2 und befreite die mit vielen Schulben belaftete Regensburger Rirche von ber Zinsenzahlung und vielen anderen Schäben. Die Boatei in Belben und die Gerichte in Belben. Cherspoint, Teisbach, Frontenhausen 3, Ergoldsbach, Effenbach, Pilsting und Aueting erwarb er bon ben herren herzogen bon Baiern und vieles andere für eine große Gelbfumme. Faft alle Schlöffer ber Rirche machte er fefter, als fie früher waren, inbem er ihre Mauern und Thurme erhöhte, vermehrte auch burch seine eifrige Thätigkeit in wunderbarer Weise sowohl die bischöflichen Einkunfte als die Pfründen der Domherren. Und was ich unter seinen Thaten für am meisten benkwürdig halte: wo auch der Schreden der Kriege und Fehden das Vaterland erzittern machte, ba wurde er als großer Briefter zur Zeit bes Bornes die Berfohnung 4, und scheute weder Milbe noch Roften, um die Streitenden aur Gintracht gurudguführen, fo baf er nicht nur in Baiern, sondern auch bei den Nachbarn Frieden fouf, und für bas Gemeinwefen, bas wenigen am Bergen liegt, arbeitete er mehr als alle zu feiner Zeit.

<sup>1)</sup> Bei Passau. — 2) Im Jahre 1279. H.-E. — 3) In der Ausgabe steht salsch Francohauson statt Frantshauson. H.-E. — 4) Das sind Worte des Ecclesiasticus (Jesus Strach) 44, 17. Bgl. unten S. 122. H.-E.

1281. Die Gemahlin bes vorgenannten Herrn Rudolfs, des Königs der Kömer, mit Ramen Anna, starb. Und in demselben Jahre verließ der König selbst das Land Oesterreich und vertraute dieses Herzogthum seinem erstgeborenen Sohne Albert an 1. Späterhin aber gab er dieses Herzogthum seinen Söhnen, demselben Herrn Albert und Rudolf, zu Lehen in Gegenwart seiner Fürsten, welche zu diesem Zweck auf dem Bec. Hoftage zu Augsburg versammelt waren.

Im selben Jahre stirbt der Graf Chunrad von Mosburg ohne Erben, und die Grafschaft kommt in die Gewalt Herrn Heinrichs, des Herzogs von Baiern. Ferner wird im selben Jahre von Herrn Friedrich, dem Erzbischof von Salzburg, eine Kirchenversammlung\* abgehalten.

Im selben Jahre 2 säete der Feind Unkraut's zwischen dem Herrn Abte Bolkmar von Altaich auf der einen Seite und einigen Brüdern des Ortes auf der andern, und so entstand ein arger Zwist. Denn diese Brüder legten gegen besagten Abt Berufung ein und schickten einige aus ihrer Mitte zu der römischen Curie, während sich der Abt dagegen durch Gesandte bei der Curie vertheidigte. Inzwischen wurden auf Beranlassung einiger dieser Brüder alle Semächer des Abtes, Keller und Speicher mit Gewalt erbrochen und daraus einige Sachen fortgeschleppt. Die Gloden und alle Werthgegenstände der Kirche wurden von denselben Brüdern verkauft oder bei 1282 Wucherern versetzt. Endlich tödteten der Bruder eines Mönches und zwei Brudersssöhne eines anderen Mönches mit einigen anderen den vorgenannten Abt auf der Fähre bei Werd in

<sup>\*)</sup> Eberhard sett zu: zu Salzburg.

<sup>1)</sup> Rämlich zur vorläufigen Berwaltung. H.=E. — 2) Rur der Streit entipann sich in demselben Jahr 1281. Das meiste im Folgenden erzählte geschah 1282, wie unten angegeben ist. Diese ganze Altaicher Erzählung fehlt bei Eberhard. H.=E. — 3) Dies nach Ratth. 13, 25—28. Im lat. Text steht sier wie B. 28 der Bulgata inimicus homo (feindseliger Rensch), d. i. nach B. 39 der Teufel. H.=E.

ber Nähe des Alofters auf dem Donaufluffe mit zwei Bfeil= 1282 schuffen uud führten seine Pferde und die feiner Anechte mit anderen Sachen mit fich fort. Rach wenigen Tagen aber wurden vier diefer Uebelthater angehalten, von benen zwei in Straubing auf bas Rad geflochten, zwei andere an ben Balgen gehängt wurden: ber fünfte und ber fechste aber wurden später mit bem Schwerte getöbtet, und so tamen fie, indem Gott für ben graufamen Mord ein gerechtes Urtheil fällte. auf graufame Weise um. Da aber berfelbe Abt von großer Strenge in der Beobachtung der Ordensregel und von großer Beiliakeit im Lebenswandel war, wurde der Körper des also Erschlagenen von der Kähre in Werd bis jum Dorfe Thunborf 1 oben auf dem Waffer schwimmend von mehreren erblickt und endlich von den Brüdern, welche ihm und der gerechten Sache treulich beigestanden hatten, in der Rabelle des heiligen Rilian ehrenvoll beftattet. Er ftarb aber im Jahre bes herrn 1282 am 9. Mai. Nach ihm wurde ein= Mai 9. ftimmig zum Abte von Ataich erwählt herr Boppo, ber ehrwürdige Abt von Oberaltaich, nach heiligkeit und Strenge bes Lebensmandels ein vorzüglicher Mann, ein Giferer für ben Orden und die Ordensregel, welcher bas Rlofter zu Riederaltaich, das durch die vorerwähnte Spaltung von feiner Ehrbarkeit tief herabgekommen war, sowohl in geistlichen als in weltlichen Dingen wieder in befferen Ruftand brachte. Nachbem er nämlich einige Brüder, welche die Ursache ober die Gelegenheit zu ber vorerwähnten Spaltung gegeben hatten, ausgewiesen, nahm er andere auf, welche es vorzogen im Saufe bes Herrn zu wandeln in Eintracht2. Diese machten in der Beobachtung der Ordensregel solche Fortschritte3, daß

<sup>1)</sup> Gegenüber dem Kloster. — 2) Das sind Worte des Psalm 54 (Luther 55), 15. H.-E. — 3) Der lat. Text ist hier wahrscheinlich verdorben. Zu profuit (nütte) könnte nur "der Abt" Subject sein. Aber das ist sast unmöglich. Liest man dasür prosecit, so ist der Sas doch unregelmäßig gebaut. H.-E.

Beschichtichen b. beutschen Borg. XIII. Jahrh. 10. Bb. 2. Aufl.

das vorgenannte Aloster, was die Frommigkeit betrifft, den

benachbarten Rirchen ein Mufter bot und auch den ferner liegenden die Richtschnur eines heiligen Lebens zeigte. Auch im Weltlichen verwaltete er sein Amt so fürsorglich, daß die Saftlichkeit feines Saufes bei allen berühmt war, und bag die Armen, woher fie auch kamen, gespeift wurden. Auch die Rabelle bes heiligen Kilian, welche von seinem Vorgänger angefangen mar, vollendete er, er taufte mehrere Brundftude, legte brei große Fischteiche an und zeigte fich in allen feinen Sandlungen Gott und den Menschen liebenswerth. Er hatte nämlich das Rloster zu Oberaltaich als Abt 22 Jahr regiert, und außer der Kirche felbst fast alle Mauern und Gebaude baselbst von Grund aus wiederhergestellt. Endlich im Jahre bes herrn 1289 am 27. Januar ftarb er einen schönen Tod und wurde in der Kabelle des heiligen Kilian, die er vollendet hatte, begraben. Nach ihm wurde zum Abte von Altaich herr Wernhard, beffelben Rlofters Monch, erwählt, welcher vorher im Priorat, welchen er lange Zeit inne gehabt, und später als Abt allen alles wurde, auf bag er alle ge= wänne 1, und daß ihm offenbar für die Untergebenen gerecht forgende Barmherzigkeit und fromm gurnende Bucht inne zu wohnen schien.

1282

Im Jahre des Herrn 1282 nahm der König Peter von Arragonien nach Bertreibung des Königs Karl das Königreich Sicilien mit Gewalt in Besitz. Deshalb verhängte der Papst Martin die Strase des Bannes über ihn, wie vollständiger aus dem folgenden Briefe zu ersehen ist:

1282 Mai 7.

"Martin Bischof, Knecht ber Knechte Gottes, zur sicheren Kunde der Jettlebenden und zum Gedächtniß der Zukünftigen. Es zwingt uns die Beschaffenheit der Zeit und die verabsscheuungswürdige Schlechtigkeit mehrerer Menschen spornt uns

<sup>1)</sup> Dies aus 1. Cor. 9. 22. Bal. oben S. 81. Anm. 2.

an, daß wir die schriftlich aufgezeichneten Thaten unferer Bor= 1282 gänger 1, welche vollständig im Archive der Kirche verwahrt werden, überdenkend, auf's porfichtigste für die Ruhe der Kirche zu sorgen trachten. Indem nun unser Borganger Innocenz IV.2 feliges Angebenkens die schweren, ja fehr schweren Berschulbungen und die vielfachen und offentundigen Ausschreitungen weiland Friedrichs, des einftigen Raifers der Romer, nach reiflich erwogenem Rathschluß und mit ber Strenge gerechtes Urtheils richtete und ihm nach seinen schlechten Thaten veraalt, beraubte er ihn ber Ehre 3 bes Raiferthums, bes Roniareichs Sicilien, des Herzogthums Apulien und des Fürftenthums Capua unter Zuftimmung ber bieferhalb ju Lyon zusammengetretenen allgemeinen Kirchenversammlung und nach Forberung ber Gerechtigkeit, wie es zweifellos zur Aunde ber gesammten Welt gelangt ift. Auch wird es ihr, wie wir alauben, nicht unbefannt sein, wie dieser Friedrich mit erhöhtem Frevelmuth, obgleich er fo nach Verdienst verworfen, fo rechtmäßig abgesett war, es hartnäckiges Sinnes verschmähte, biefer über ihn verhängten Strafe ber Absehung zu gehorchen, und das Königreich und das Raiferthum, wie vorgenannt, nach Verkündung diefer Strafe in Befitz zu behalten fich Wie aber nach dem Tode des schon genannten vermak. Friedrich weiland Chunrad, beffen Sohn und Erbe ber baterlichen Bosheit, bas genannte Königreich in anmagendem Wagniß in Besit nahm, und wie endlich, nachdem der vorgenannte Chunrad ber Welt entrudt war, weiland Manfred, einstmals Fürst von Tarent, der angebliche Sohn beffelben Friedrich, - ber auch abgesehen von der vorgenannten Ab-

<sup>1)</sup> Anspielung auf den sog. Liber pontificalis, welcher viele Jahrhunderte hindurch für uns eine Hauptquelle der Papstgeschichte ift. — 2) 1243 — 1254. — 3) honor ist in diesem technischen Sinne nicht eigentlich Ehre, sondern ein Amt, mit dem Shre und Wirde verbunden ist. Wir haben dastür keinen gleichwerthigen Ausdruck. D.-E.

1282 setzung gang rechtmäßiger Weise um die gesetliche Erbfolge tam, ba er, als in verbammenswerther Verbindung empfangen, ber ehelichen Geburt ermangelte, - jur Befignahme bes vorgenannten Königreichs feine frevelhaften und gewaltsamen Sande ausstreckte. Als nun jo burch bie Macht und Bosheit jener der Rirche fehr schwerer und ungeheuerer Schaben qugefügt war, und fie felbst vielfach in ihren Getreuen bedrängt wurde, da schaute ber Sochste auf seine Braut, und indem er ihr das Gewölk in heiteren himmel verwandelte, brachte er bas verbrecherische Saus des vorgenannten Friedrich, welches beständig Ueberfluß an Bersonen, wenn auch an schlechten, gehabt hatte, bergeftalt beinahe auf ein Nichts herab, brudte es bergeftalt burch vielfache, zermalmende Schläge zu Boben, baß von ihm nur ein einziger Funke übrig blieb, nämlich Chunradin, ber Sohn des obengenannten Chunrad. biesem die Bosheit den Mangel an Alter erganzte, und er felbst die Zahl seiner Jahre durch Schlechtigkeit übertraf, so unterfing er fich, den ruchlosen Thaten seiner Vorfahren folgend und deren gottlose Frevel nachahmend, in ehrgeizigem Frevelmuth nach dem Kaiferthume verlangend, unbesonnen auf bas Ronigreich Sicilien Anspruch zu erheben und fich beffelben Reiches König zu nennen. Und indem er fich mit manchen Feinden ber Kirche, Lombarden, Tustern, Märkern1 und besonders mit aus dem vorerwähnten Ronigreiche flüchtigen Apuliern in hinterliftige Berbindungen einließ, unterfing er fich in Rom, in der Lombardei, in Tuscien und nach verschiedenen anderen Orten seine Briefe zu verbreiten, welchen unter Aufführung des eigenen Ramens und bes vorgenannten Titels freventlich das königliche Majestätsfiegel aufgedrückt war, und durch welche er die Maffe zu erregen, die Bolter aufaureigen und den Frieden der Rirche au ftoren trachtete, gum

<sup>1)</sup> Aus der Mart Ancona.

schweren Prajudiz und Schaden der Kirche selbst und unseres 1282 in Chrifto geliebten Sohnes Rarl, bes erlauchten Konigs von Sicilien. Als baber unfer Vorganger, ber Papft Clemens feliges Angebenkens fichere Runde von biefen Borgangen hatte, leitete er, in forgfamer Erwägung ber großen Bosheit Chunrabins und Willens ben Unfangen feiner verbrecherischen Unternehmungen entgegenzutreten, gegen ihn in biefer Sache ein beftimmtes Verfahren ein, wie er es mit Grund für zwedmäßig hielt, und wie es die Sachlage anrieth. Als nun endlich der vorgenannte Chunradin hinweggerafft war. tehrte jenem Konigreiche ber Friede gurud, die Morgenröthe ber Ruhe ging auf, nachdem die Fluthen der Verwirrung sich aeleat, welche die verderblichen Beftrebungen diefes Chunradin aufgeregt hatten. Wie wir aber jungft zu unferer nicht geringer Befturzung burch ben Bericht glaubwürdiger Leute vernommen haben, so bestreben sich etwelche, die sich mit bem Beifte ber Frechheit ruften und unfere sowie ber Rirche und bes genannten Konigs Berwirrung und Schäbigung verlangen, in vorgenanntem Königreiche bas Teuer ber erloschenen Wirren wiederanzugunden; hierauf richten fie ihr böswilliges Beftreben, hierzu sammeln fie die Macht ihrer Kräfte, legen fie ihre anmagenden Sande an, hierzu fpenden fie auch heimlich ihre Bunft und bulfe. Es bezeugt bies unter anderem bie schauerliche Unmenschlichkeit der scheuflichen Frevelthat, welche jüngst in der Stadt Valermo verüht worden ift 1, wo bermaßen bas Schwert geschwelgt, bas Gifen geknirscht, die Wuth fich erhitt, die Blutgier geraft, die Mörderhand gewüthet hat, daß, wie das traurige Gerücht vermelbet, man fich nicht begnügte, Maffen ber Manner und Weiber binguschlachten, sondern sogar die, welche die Natur noch nicht das Licht erbliden ließ, nach Deffnung bes mutterlichen Leibes ge-

<sup>1)</sup> Der fog. ficilianifchen Besper.

1282 tobtet, die Ungeborenen niedergemetelt und die in dem Mutterleibe Verborgenen gottlos erstickt und vernichtet wurden. nun das vorgenannte Königreich Sicilien bekanntlich römischen Kirche gehört und beren rechtmäßiges Eigenthum ift, deshalb ermahnen wir, — die wir mit der Kirche selbst in diesem Puntte bis ins Mart getroffen und so zu sagen burch scharfen Stachelstich aufgeregt werben, von dem Wunsche befeelt, ben Anfängen fo schwerer Uebel, fo großen Gefahren mit raschen Seilmitteln, so gut wir konnen, zu begegnen, auf daß folches scheufliches Beginnen nicht um fich greife, in Gegenwart diefer gahlreichen Menge von Gläubigen, nach bem Rathe unferer Brüder, alle und jegliche Personen, welcher hohen Stellung, Würde, wes Berufes ober Standes fie feien, angelegentlichst' und befehlen ihnen strenge, im vorgenannten Rönigreiche ober in einem Theile beffelben uns, die Rirche und den vorgenannten Rönig von Sicilien, der vorgenanntes Königreich von der Kirche zu Lehen hat, felbst oder durch einen anderen ober durch andere nicht zu beläftigen, an= zugreifen ober zu beunruhigen, baburch daß fie bas Königreich ober einen Theil beffelben in Befit nehmen ober feindlich überfallen oder in Befitz nehmen oder feindlich überfallen Wir befehlen außerdem allen und jeglichen Chriftgläubigen, insonderheit aber den Markgrafen, Grafen, Baronen, Städten, Gemeinden und Vereinigungen von Schlöffern, Dorfern und anderen Orten Staliens aller Art, und besonders ben der weltlichen Gerichtsbarkeit der römischen Rirche Untergebenen, den Vorgenannten bei solcher Besitzergreifung ober Ueberfall keinerlei Vorschub zu leiften und ihnen weder mit Waffen noch ohne Waffen zur Störung des Friedens in vorgenanntem Königreiche durch Befignahme ober Ueberfall feinerlei Rath, Beiftand noch Sulfe, weder öffentlich noch heimlich, zu leiften und hierzu teinerlei Genoffenschaft, Berichwörung ober

Bündnif mit ihnen einzugeben. Wenn aber irgendwer unferer 1282 Mahnung und unferen vorftehenden Befehlen zuwider felbft ober burch einen andern ober burch irgendwelche andere mit Lift, Trug, Rank ober verschmittem Anschlag handelt, so wiffe er, daß er, welcher hohen Stellung, Würde, wes Berufes ober Standes er fei, ber Strafe bes Bannes, welche wir hiermit über ihn aussprechen, schon burch die handlung verfallen sei. Stäbte aber und Gemeinden irgendwelcher Art, welche wider unfere Mahnungen und vorftehenden Befehle burch Lift, Trug, Schlaubeit, Ranke und Umtriebe irgendwelcher Urt zu handeln fich herausnehmen, follen nach unferem Willen der Strafe des Interdiktes, welche wir hiermit über fie aussprechen, verfallen. Offen verkunden wir auch ben Batriarchen. Erabischöfen, Bischöfen, Aebten und anderen Bralaten geringeres Ranges, bag wir, sofern fie wiber unfere Mahnung und unfere vorstehenden Befehle oder wider einen Theil berfelben zu handeln magen follten, Sorge tragen werben. ihnen sowohl jegliche Ehre kirchliches Amtes, wie ben übrigen Beiftlichen, welche kein Pralatenamt, aber vielleicht einer Würde oder eines Amtes 1 oder fonft irgend welche anderen firchlichen Pfründen in Befit haben, diefe ju entziehen und fie gur Erlangung anderer unfähig zu machen, wie es uns der Thatbeftand an die Sand geben und die Gerechtigkeit lehren wird. Den Laien aber jeglicher hober Stellung, Burbe, jegliches Berufes ober Standes, und besonders den der weltlichen Gerichtsbarkeit ber römischen Rirche Untergebenen fündigen wir ausdrudlich an, daß wir, - fofern fie gegen unfere Dabnungen und diese unsere Befehle selbst ober burch einen anderen oder burch andere leichtfertig handeln und biefe nicht beachten follten. - nicht gewillt die Frechheit foldes Wagniffes

<sup>1)</sup> personatus im lat. Text. (Bgl. oben S. 27, Anm, 6.) Es find hier gemeint Aemter eines Erzbiakon, Dekans, Kantors, Thejaurars u. f. w. H.-E.

2989 ungeftraft zu laffen, fie ihrer Leben und alles deffen, was fie von vorgenannter 1 Kirche und von anderen Kirchen und firch= lichen Bersonen in Befit haben, zu entkleiden und ihre Bafallen von dem Treueide, durch welchen fie ihnen verpflichtet find, ganglich ju entbinden, fie außerbem der Gefahr bes Tobes und ber Berftummelung auszusegen 2 und mit Bottes Bulfe über ihre Guter Verfügung zu treffen Sorge tragen werben, wie es ihre Schuld erheischen wirb, und wie wir es für zwedmäßig halten werben. Da übrigens bie vorgenannte Stadt Balermo und einige Schlöffer und Dörfer diefer Gegend gegen ben vorgenannten König Rarl, ber biefes Königreich von der Kirche zu Leben hat, vom Beifte der Emporung ergriffen sein sollen, so wollen wir boch gegen sie in biesem Buntte die Strenge des Rechtes nicht beobachten. fondern vielmehr milbe nachficht, welche wir bei unferen Sandlungen gerne befolgen, walten laffen, in der Abficht und mit dem Buniche, fie von dem Beginn folches Jrrthums in vaterlichem Eifer abaubringen, und befehlen ben Gemeinden 3 und Benoffenschaften ber vorgenannten Schlöffer und Dörfer ftrenge. baß fie mit Beiseitesetzung jeglicher Schwierigkeit und Berzögerung zum Gehorfam gegen uns, die Kirche, und den genannten Ronig jurudjukehren forgen, und verbieten benfelben Gemeinden ftrenge, Die vorerwähnten Bedranger. Friedensftorer, Befitftorer und Eindringlinge oder folche, welche diefen in den vorerwähnten Buntten Rath, Beiftand ober Gulfe leiften, auf irgend eine Weise in ihre Stadt, in ihre Burgen, Dörfer ober Gebiete aufzunehmen, ober ihnen Buflucht zu gewähren, noch fich ber Herrschaft und Leitung berfelben ober eines Gingelnen von ihnen auf irgend eine Weise zu unter-

<sup>1)</sup> Der römischen. H.-E. — 2) D. H. sie für vogelfrei zu erklären. — 3) Es steht im lat. Text comitatibus (Grafschaften), ist aber wahrscheinlich communitatibus (Gemeinden) zu lesen. Auch sonst ist der Text der Ausgade hier sehlerhaft. H.-E. — 4) Wieder comitatibus im Text, aber hier muß es zweisellos communitatibus heißen. H.-E.

werfen. noch auch ihnen ober einem von ihnen wider uns, die 1282 Rirche und ben vorgenannten König in ben vorerwähnten Bunkten öffentlich ober heimlich Rath, Beiftand ober Gulfe ju gewähren. Indem wir aber jegliche Bundniffe und Berbindungen, welche zwischen diesen Gemeinden 1 ober mit jenen2 ober mit irgend welchen anderen mit Bezug auf befagte Befitnahme ober Ginfall eingegangen ober geschloffen find, ganglich auflösen und die Gide, welche zu beren Aufrechthaltung ober au irgend einem anderen ber vorgenannten Zwede von beiben Seiten geleiftet find, ganglich für null und nichtig erklaren, verkunden wir ben Gemeinden 3 offen, bag wir, fofern fie nicht ben vorerwähnten Buntten schleunigst nachzukommen fich bestreben, gegen fie, ihre Stadt, ihre Burgen und Dörfer mit ber geiftlichen und mit ber weltlichen Gewalt unter Gottes Schut vorgeben werben, auf daß fie durch die Strafe belehrt erkennen können, wie frevelhaft und übermüthig es ift, ben apostolischen Befehlen zuwider zu handeln. Damit aber u. f. w.4 Gegeben zu Orvieto in ber Strafe ber genannten Domkirche am Tage ber himmelfahrt bes herrn im zweiten Jahre unferes mai 7. Bontifitates."

Als der vorgenannte König von Arragonien diese Bannung mißachtete, rief der Papst gegen ihn Herrn Philipp, den König von Frankreich, auf, welcher mit vielen Tausend Rittern in 1285 Arragonien einfiel. Aber wegen der Menge der Fliegen in diesem Lande und aus Mangel an Lebensmitteln, welche selbst für Geld nicht zu haben waren, kamen viele Pferde und Menschen um. Auch der König selbst starb dort und wurde nach Paris zurückgebracht und in St.-Denis begraben im

<sup>1)</sup> Hier gar comitates (statt communitates), was gar keinen Sinn giebt. H.-E.

— 2) Den Rebellen, welche oben durch Anhäufung verschiedener Worte bezeichnet werden. H.-E. — 3) Wieder comitatibus im Text. H.-E. — 4) Es solgt in dem Briefe berselbe Passus, wie oben S. 89, B. 7 ff., der daher vom Bers. weggelassen ist. S.-E.

1282 Jahre bes Herrn 1285; bes Königs Herz aber wurde zu Paris bei den Predigern beigesett. Wegen dieser Theilung des Untheilbaren nahmen mehrere Geistliche und Laien Aergerniß an diesen Brüdern<sup>1</sup>, welche solches durch Bitten und Mahnungen erlangt haben sollen.\*

\*) Hier schiebt Eberhard an falscher Stelle ein:

1291. Die Stadt Afaron, welche die Chriften nur allein 1291 noch im heiligen Lande befagen, wurde burch ben Sultan von Babylon 2 belagert, 40 Tage und Nächte hindurch ununterbrochen bestürmt und erobert3, und es wurden dort viele taufend Chriften gefangen und getöbtet. Manche aber entflohen auf Schiffen. Und weil Bieler Meinung mar, bag, wenn die Brüder der Orden baselbst, nämlich des hospitals. bes Tempels und ber Deutschen, und bas übrige Bolt völlig einig gewesen ware, die Stadt nicht erobert worden ware, befahl der Papft Ritolaus's allen Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen und anderen Pralaten, daß fie Provinzialsynoden abhielten und beriethen, auf welche Weise und burch welchen Plan man diefem Lande ju Gulfe kommen konnes. Und burch bie zu Salzburg abgehaltene Spnobe wurde bem herrn Papft geschrieben und gerathen, daß die brei vorgenannten Orden gu einem Orden vereinigt und die besten Berordnungen der eingelnen auf diefen einen übertragen werben follten?, und bag ber Ronig ber Romer mit ben Fürsten gur Unterftütung bes Beiligen Landes aufgerufen werben follte. Bebor aber die

<sup>1)</sup> Den Predigerbrüdern nämlich. H.-E. — 2) D. i. von Cairo, also von Aegypten. Im lat. Text ift soldanum Babylonis statt soldanum Babylonem zu lesen. H.-E. — 3) Am 18. Mai. H.-E. — 4) D. i. der Johanniter. H.-E. — 5) Der Bierte, 1288—1292. H.-E. — 9) Die Schreiben an die einzelnen Erzdiscesen erzzingen um den 16.—18. Aug. 1291. H.-E. — 7) In Schreiben dom 18. Aug. hat der Papst selbst einzelne Erzdischs mit ihren Susfraganen ausgesordert, sich über den Plan der Bereinigung der drei Orden, welche man allgemein verlange, zu äußern. H.-E.

1284. Der Erzbischof Friedrich von Salzburg starb; ihm 1284 folgt Rudolf, Herrn Rudolfs, des Königs der Kömer, Vice-tanzler. Er zeigte sich zwar Ansangs gegenüber den Gegnern seines Bisthums als ein träftiger Vorlämpser, zuletzt aber widerrief er auß Furcht, welche einen standhaften Mann nicht befallen sollte, die Säte seiner eigenen Kirchenversammlung, welche er 1288 gehalten hatte, (zu welcher Zeit er auch den 1288 Zeib des heiligen Virgilius übertrug) zum nicht geringen Aergerniß des ganzen Landes in Gegenwart des Herzogs von Oesterreich.\*

1285. Der Bischof Gotfried von Passau, aus Westsalen 1285 gebürtig, starb; ihm folgt Herr Wernhard genannt von Prambach, berselben Kirche Domherr, ein Mann an Milbe sogar
bem Moses vergleichbar. Er regierte die Passauer Kirche mit
vieler Frömmigkeit und setzte die Leiber der heiligen Valentin
und Maximilian, welche an einem unansehnlichen Orte lagen,
in einem herrlichen, neu in der Mitte der Passauer Kirche errichteten Grabmal in geziemendster Weise bei\*\*. Im vergangenen Jahre, nämlich im Jahre 1280¹, zur Zeit des Königs 1284
Ladislaus von Ungarn, des Sohnes des Königs Stehhan,
sielen die Tartaren in solcher Wenge in Ungarn ein, daß

Boten zur Curie kamen, war ber Papft geftorben 2, und so blieb biese Angelegenheit unerlebigt.

<sup>\*)</sup> Eberhard sest zu: Nach biesem Audolf wurde Chunrad 1291 genannt von Vonstorf, der damals Bischof von Lavant war, erwählt oder vielmehr durch den apostolischen Stuhl eingesett<sup>3</sup>.

<sup>\*\*)</sup> Eberhard sest zu: und begann die Paffauer Kirche neu in schöner Architektur zu erbauen.

Bielmehr in demselben Jahre 1285. (Der Berf. selbst muß ja 1284 gemeint haben, und das ist richtig, da der Einfall im November 1284, wie es scheint, erfolgte.
 S.-E.) — <sup>2</sup>) Er starb am 4. April 1292. S.-E. — <sup>8</sup>) Bgl. unten S. 113 f.

1985 man sagte, sie bebedten mit ihrem Heere elf Meilen<sup>1</sup>. Sie kamen endlich nicht durch menschliche Hülse, sondern durch Gottes Gericht um. Es kam nämlich Hagel, Schnee und Regen in solcher Menge über sie, daß sie sich nicht von der Stelle rühren konnten; und so wurden sie von den rings umber ausgestellten Christen getödtet, "und die Gerechten trugen die Beute der Gottlosen davon" <sup>2</sup>\*.

1288. Der Herzog von Brabant's befiegte mit Hülfe ber Kölner Bürger den Erzbischof von Köln's und den Grafen von Gelbern's und nahm fie gefangen; in dieser Schlacht kamen viele tapfere Ritter um<sup>6</sup>.

Im selben Jahre, dieht Herr Audolf, der König der Kömer, mit Heeresmacht in das Land des Grasen von Burgunds, der sich gegen ihn aufgelehnt hatte. Und obgleich dieser Gras von vielen aus der Picardie, aus Frankreich und Flandern unterstützt wurde, so wagte er es doch nicht mit dem vorgenannten Könige in der Schlacht zusammenzutressen, sondern kam durch Bermittelung des Herzogs von Burgunds in dessen Gnade und zur Aussöhnung mit ihm. Im selben Jahre entstand ein Streit zwischen allen Erzbischöfen, Bischöfen, Prälaten und der ganzen Geistlichseit des Königreichs Frankreich auf der einen Seite und den Prediger- und Minderbrüdern auf der anderen wegen des diesen vom Papste Martin gegebenen Privilegs, dessen Inhalt folgender ist:

<sup>\*)</sup> Eberhard fest zu: Viele von ihnen entkamen auch.

<sup>1)</sup> Miliaria, eigentisch eine Strecke von 1000 Schritt. H.-E. - 2) Diefer Spruch steht Sap. (Weisheit Salom.) 10, 19. H.-E. - 3) Johann I. - 4) Sigfrid. - 5) Reinald I. - 9) Die berühmte Schlacht bei Worringen, welche die Klinische Stadtfreiheit bestegelte, sand am 5. Juni statt. - 7) Vielmehr im Juli 1289. H.-E. - 8) Ottos, des Pfalzgrafen. Er war der Bruder des Grafen von Wompelgard, gegen den König 1288 zu Felde gezogen war. Kgl. die größeren Jahrbischer und die Chronis von Kolmar, Bd. LXXV, S. 77 f., 187 s. Weit wichtiger hierstir sind aber die Annalen Ellenhards von Straßburg. H.-E. - 9) Robert II. H.-E.

"Martin Bischof, Anecht der Anechte Gottes, den ge- 3202 liebten Sohnen, bem Generalminifter und ben Brovingialministern bes Ordens ber Minderbrüder Gruß und apostolifchen Segen. Indem wir ben Blid aufmerkfamer Betrachtung auf die reichen Früchte lenken, welche auf bem Ader bes herrn burch Predigen gleichwie burch Beispiel, burch Beichtehören und durch andere Tugendübungen euer Orden und die bemüthigen Bugeborigen biefes Orbens bisher gur Genüge erzeugt haben und in Zukunft hoffentlich unter Gottes Schutz erzeugen werben, auf daß die Brilder diefes Ordens bie Geschäfte bes Bredigens und Beichtehorens befto freier und wirksamer auszuüben vermögen, je ficherere Runde man von der apostolischen Bollmacht in Betreff diefer Dinge haben wird, fo geben und verleihen wir Dir, Sohn, dem Generalminifter, für Dich, Guch aber, ihr Provinzialminifter, in Gemeinschaft mit ben in eueren Provinzialkapiteln versammelten Stimmfähigen 1 fraft apostolischer Bollmacht bie vollständige Befugniß, bas Predigtamt ben Brübern bes Orbens, bie in ber heiligen Schrift unterrichtet und von Euch geprüft und anerkannt find, unter apostolischer Bollmacht zu übertragen; bie Befugniß aber Beichte zu hören, bie Bugenben zu abfolvieren, ihnen beilfame Bugen aufzuerlegen, auch fonft tauglichen Brüdern zu verleihen. Eben diefen Brüdern bes oftgenannten Orbens, welchen die genannten Thatigkeiten von Euch solchergestalt verliehen oder übertragen find, ertheilen wir bie Befugnik fie frei ausüben zu konnen. Wir verbieten ftrenge, daß irgendwer die Bruder biefes Orbens, benen Ihr nach euerem Gutbunken bie genannten Geschäfte foldergestalt, wie vorerwähnt, verleiht ober übertragt, in der Uebung und Ausführung biefer Geschäfte auf irgend eine Beife gu be-

<sup>1)</sup> Diffinitores find die von den einzelnen Minoritenconventen gum Provingials oder Generalkapitel entfandten Bevollmächtigten. S.- E.

1982 hindern wage. Wir wollen aber, daß diejenigen, welche diesen Brüdern beichten werden, ihren Pfarrgeistlichen wenigstens einmal im Jahre, wie es die allgemeine Kirchenversammlung bestimmt hat, zu beichten gehalten sein sollen, und daß die Brüder sie hierzu eifrig und eindringlich nach der ihnen von dem Herrn ertheilten Gnade ermahnen. Durchaus keinem Menschen aber soll es erlaubt sein, diese Urkunde unserer Berleihung und unseres Verbotes zu verlezen oder ihr in frevelhaftem Wagniß zuwider zu handeln. Falls aber Jemand dieses zu wagen sich herausnimmt, so wisse er, daß er den Jorn des allmächtigen Gottes und der heiligen Apostel Beter und Paul auf sich laden wird. Gegeben zu Orvieto am 10. Januar im ersten Jahre unseres Pontisikates.

Die Prediger- und Minderbrüder sagten nämlich, daß diesenigen, welche ihnen gebeichtet hätten, nicht gehalten seien, ihren Pfarrgeistlichen dieselben Sünden der Reihe nach nochmals zu beichten. Das Gegentheil davon behaupteten die Erzbischöse und Bischöse gestützt auf dasselbe Privileg 2 und auf das Dekretale Extra3 "über die Beichte und den Ablaß": Omnis utriusque4, welches in demselben Privileg erwähnt war5. Diese Frage wurde von den Doktoren und Magistern der Theologie und des kanonischen Kechtes zu Paris 6 vielfältig erörtert; und es wurde mit den triftigsten Gründen dargelegt, besonders durch den Magister Heinrich von Gent 7,

<sup>1)</sup> Zu Lhon im Jahre 1274 in dem unten erwähnten Defretale. H.-E. — ?) Weil nämlich darin gesagt war, daß Jedermann seinem Ksarzeistlichen einmal im Jahre beichten solle, ohne daß irgend eine Weschrüng über den Umsang der Beichte sinszugesigt war. H.-E. — 3) Das Wort bedeutet nach damaliger Titierungsweise, daß der nachfolgende Titel und dessen Apitel in der Defretalensammlung Gregors IX. steht. H.-E. — 4) Dies sind die Ansangsworte von Decretal. Gregorii IX. lid. V, tit. 38, cap. 12. — 5) Bgl. Anm. 1. — 6) Man wird sich erinnern, daß die Universität zu Varis in Sachen der Gottesgesehrtheit im ganzen Abendlande ein sart anonisches Ansehen genoß. — 7) Gestorben 1293. Ihm verdanken wir auch ein Wert "Ueber die Krichenschriftsteller."

baß man verpflichtet sei, dieselben Sinden, welche man einem 1288 Prediger- oder Minderbruder\* gebeichtet hat, der Reihe nach wenigstens einmal im Jahre seinem eigenen Priester zu beichten. Als\*\* dies aber diese Brüder mit vielen Gründen zu wider-legen sich bemühten, wurde den Laien von den Pariser Magistern der Rath gegeben, ihren eigenen Priestern zu beichten, da darüber kein Zweisel ist, daß diese das Recht der Absolutionsertheilung haben, und da es nicht nöthig sei, die diesen einmal gebeichteten Sünden nochmals zu beichten. Um diese Streitfrage zur Lösung zu bringen wurden von Seiten der Bischte und der Geistlichkeit des Königreichs Frankreich an

Als aber die Brüder das Gegentheil davon mit vielen Grunden zu beweisen fich bemühten, gaben die Magifter und Gelehrten zu Paris von den Schülern befragt folgenden Rath: daß, fo lange in Paris, wo eine größere Menae an Gelehrten als fonft wo in ber Welt ware, die Frage ftreitig ware, man feinen Pfarrgeiftlichen beichten follte, ba über beren gewiffe Vollmacht bisher Riemand, der die heilige Schrift und die Canones verftand, gezweifelt hat, ba biefe gang gewiß an Stelle ber 72 Junger Chrifti getreten find, wie die Bischöfe an die Stelle der Apostel. Endlich sandten behufs Löfung biefer Frage alle Erzbischöfe. Bischöfe und die gange Geiftlichkeit bes Konigreichs Frankreich feierliche Botschafter mit anderen gelehrten Männern zum abostolischen Stuhl. und Jeber von ihnen gab den Botschaftern für die Roften den hundertsten Theil aller kirchlichen Ginkunfte und Gebühren. Aber obgleich ber herr Papft Rikolaus aus bem Orden ber Minderbrüder ermählt mar, wollte er boch bie Frage zu Gunften teiner Bartei entscheiben, daber bleibt fie noch heute zweifelhaft.

<sup>\*)</sup> Eberhard fest zu: ober einem fonft Privilegierten.

<sup>\*\*)</sup> Das Folgende hat Eberhard fo umgearbeitet:

bie römische Curie zwei Bischöfe aus Frankreich geschickt, welchen alle Erzbischöfe, Bischöfe, Prälaten und die ganze Seistlichkeit zur Unterstützung ihrer Sache den hundertsten Theil aller ihrer kirchlichen Einkünste überlieferten. Der Herr Papst Nikolaus IV. aber war aus dem Orden der Mindersbrüder, und hat diese Sache bis heute zu Gunsten keines der beiden Theile entschieden, sondern sie zweiselhaft gelassen.\*

1287 Um bieselbe Zeit's töbteten die Juden zu Bacharach im Würzburger Sprengel's heimlich einen guten und frommen Christenmenschen, Kamens Wernher, und preßten von ihm das Blut, mit welchem sie heilen sollen, wie mit der Kelter mit großer Gewalt aus. Er soll endlich an demselben Orte durch viele Wunderthaten berühmt geworden seine. Im vorigen Jahre hatten die Juden zu München, einer Stadt des Freisinger Sprengels, einen Christenknaben aus ähnlichem Grunde getöbtet. Deshalb verbrannte das Bolk bieser Stadt, ohne

Bu berfelben Zeit kam ein Mann vorgerücktes Alters aus Arabien nach Paris, welcher versprach, er wolle durch gewisse Figuren unverdächtiger Kunst die Schüler in kurzer Zeit alles Wißbare lehren. Als er von den Magistern und dem Kanzler geprüft wurde, ergab sich, daß er auf die Fragen aus jeder Wissenschaft in annehmlicher Weise antwortete. Da er aber in seiner Lehre die philosophische Methode nicht besolgte, wurde er in Kurzem von seinen Schülern verlassen, und hinterließ so zu Paris keine sichtbare Spur seines Wissens.

<sup>\*)</sup> Eberhard hat von dem ganzen Rest der Altaicher Fortsetzung nur wenige Worte, dafür aber folgendes:

Die Bestecklichkeit der römischen Eurie war schon lange sprüchwörtlich. —
 Bgl. oben S. 107, Anm. 2. Der Papst lebte also noch, als dies geschrieben wurde.
 H. E. —
 Jm Jahre 1287; s. die größeren Jahrbücher von Kolmar, Bd. LXXV,
 72. —
 Bacharach lag nicht im Würzburger, sondern im Trierer Sprengel.

Gericht und Urtheil abzuwarten, alle Juden dieser Stadt, 1287 welche sich in ein Haus flüchteten, indem es Feuer anlegte.

1289. Herr Rudolf, der König der Kömer, triumphierte 1289 abermals i über den Grafen von Burgund.

1290 am 4. Februar ftirbt herr heinrich, ber herzog von Bebr. 4. Baiern, in großer Zerknirschung eines schönen Tobes zu Burghaufen, und bestellt für alles, worin er fürchtete firchliche Bersonen, Kirchen und wen immer sonft ungerecht geschädigt zu haben, in Gegenwart und unter Buftimmung feiner Sohne, ben herrn Bischof Beinrich von Regensburg und den Bruder Wernher, den Lesemeister der Regensburger Minderbrüder, um für die Entschädigung der Verletten und für sein Seelenheil zu forgen. Er wurde aber in Landshut begraben. Er verordnete aber, daß zwei feiner Sohne, nämlich Berr Ludwig und Berr Stephan, vier Jahre hintereinander bas Land Baiern unter ber Herrschaft und Leitung Herrn Ottos, ihres älteren Bruders, belaffen follten und während ber Dauer diefer vier Jahre zu keiner Theilung ober Bersplitterung des Landes schreiten bürften. Und dies wurde burch bie Gibe der Brüder felbft und der Eblen des Landes befraftigt. Im selben Jahre am 3. August ftarb 2 herr Rubolf, Aug. 3. ber Erabischof von Salaburg, und herr Stephan, ber Sohn herrn heinrichs, bes herzogs von Baiern, murbe einhellig als Erzbischof geforbert3. Doch ber herr Papft ließ biefe Forberung wegen feines zu geringen Alters, obgleich er ichon 21 Jahre alt war4, nicht zu. Er bestellte aber zum Erzbischof berfelben Kirche herrn Chunrad, den Bischof von Lavant's,

<sup>1)</sup> Durchaus nicht zum zweiten Male. Es ist hier von dem oben S. 108 erzählten Kriege die Rede. Das Wort iterato dürste vom Schreiber irrig eingestügt sein. H. S. C. — 2) In Ersurt. H. S. C. — 3) Bgl. oben S. 64, Anm. 4. — 4) Ein Bischof mußte nach tanonischer Bestimmung 30 Jahre alt sein. H. S. C. — 5) Konrad war der erste Bischof von Lavant dieses Kamens, der vierte von Salzburg. (Bgl. bei Eberhard oben S. 107.)

1300 welcher bei vorgenannter Forderung mit anderen zusammen Gesandter gewesen war, und bestätigte ihn, indem er ihm das Pallium, durch welches der Bollbesit des erzbischöslichen Amtes gekennzeichnet wird, verlieh.

Im Jahre bes Herrn 1291 stirbt Herr Ladislaus <sup>1</sup>, ber König von Ungarn, und die Grasen und Barone dieses König-reichs . . . .

<sup>1)</sup> Er wurde vielmehr 1290 am 10. Juli getöbtet. S.-E.

## Regensburger Fortsetzung.

Im Jahre bes herrn 1287 hielt der König Rudolf zu 1287 Burgburg einen feierlichen hoftag mit den Fürften Deutsch= lands 1, und zu berfelben Zeit hielt ber Bifchof Johann von Tusculum, des apostolischen Stuhles Legat, daselbst eine Rirchenversammlung ab. Und ba er ber Geiftlichkeit viele Lasten und schwere Ausgaben auslegen wollte, wurde gegen ihn von einigen Bischöfen an den apostolischen Stuhl Berufung eingelegt; und beshalb hatte feine Absicht und die von ihm gewünschte Rirchenversammlung keinen Erfolg und er selbst kehrte ploklich nach Saufe zurud. Er hatte nämlich früher als andere von dem Tode des herrn Bapftes honorius 2 gehort, ber vorher Jatob von Savelli hieß. folgte 3 Bruder hieronymus vom Orden ber Minderbrüder, 1288 und nannte fich Rikolaus. Bon biefem babe ich nicht gehört. daß er den Brüdern seines früheren Ordens irgendwelche besondere Gunftbezeugungen ju Theil werden ließ; und bei seinen Lebzeiten wollte er die Streitfragen, welche zwischen ben Brediger- und Minderbrüdern und den Bischöfen schwebten, nicht erörtern, bamit nicht burch ihn einer ber beiben Theile beschwert würde 4. Rach seinem Tode 5 stand der apostolische 1292 Stuhl wegen des Zwiesvaltes der Kardinale über drei Jahre leer; und endlich einigten fich dieselben Karbinale, wie man 1294 glaubt, auf göttlichen Wint, auf einen rechtschaffenen und frommen Mann, ber in feiner Belle 40 Jahre und barüber

<sup>1)</sup> Mitte März. — 2) Er ftarb am 3. April 1287. — 3) Am 29. Febr. 1288. — 4) Bgl. oben S. 111 f. — 6) Am 4. April 1292. — 9) Bielmehr 2 Jahre und 3 Wonate.

1294 unter der Regel des heiligen Benedikt strenge gelebt hatte, und ber fich nach feiner Wahl Caleftin nannte 1. Und als er aus seiner Zelle herausgeholt wurde, wollte er damals und auch später kein Pferd besteigen, sondern ritt nur auf einem Eselein nach bem Beispiel bes herrn, als er nach Jerusalem tam. Und als er feines Weges jog, wirkte ber herr burch ihn viele Wunder. Obgleich er von wunderbarer Beiligkeit war, war er boch fo einfältig, daß er ben Bittstellern alles, was bewilligt werden konnte und nicht konnte, bewilligte. Und ba er fah, daß er bas gewohnte Stillschweigen und bie Enthaltsamkeit, die er im Aloster beobachtet hatte, wegen ber unerträglichen Laft ber Geschäfte als Papft nicht inne halten könne, fo bachte er baran, auf biese Würde zu verzichten. Und ba es bie Anficht ber Gelehrten war, daß ein Papft nicht abdanten konne, fo erließ er ein Gefet dahingebend, daß jest und in Zukunft die Bapfte abdanken konnten, indem er fagte, daß er fraft seiner Machtfulle ein foldes Gefek wohl machen könne. Nachdem er es erlaffen hatte, bankte er fogleich ab 2. Und es wurde nach ihm der Kardinal Beneditt gewählt, der fich Bonifag nannte3. Diefer widerrief fogleich nach feiner Wahl alle Gnaden und Verleihungen, welche fein Vorgänger erlaffen hatte. Und alles Volk hatte ben porgenannten Caleftin wegen feiner offenbaren Beiligkeit lieber jum Papfte gehabt, aber herr Bonifag ichloß ihn ein, bamit kein Schisma entstünde, wenn er vom Volke hervorgezogen Rach zwei Jahren aber ftarb biefer Caleftin 4: und 1296 mürbe. man fagte, daß der herr burch ihn viele Wunder wirkte\*.

\*) Eberhard setzt zu: Und er wurde in einem Kloster zwischen Anagni und Ferentino 5 begraben.

<sup>1)</sup> Edlestin V. wurde am 5. Juli 1294 gewählt. — 2) Am 13. December. — 3) Bonifaz VIII. wurde am 24. December 1294 gewählt. — 4) Am 19. Mat 1296. — 5) In dem Kloster Sant Antonio di Ferentino. H.:E.

Im Jahre des herrn 1291 am 15. Juli ftarb Rudolf, 3ut 15. ber Ronig ber Romer, und wurde in Speier begraben. Und er regierte 17 Rabre in Deutschland, und Italien bat er nicht betreten. Rach ihm wurde innerhalb der Zeit von fechs 1 Monaten der Graf Adolf von Raffau zum Könige ber Römer gewählt, ein fehr tüchtiger Ritter, der im Jahre 1294 in die 1294 Länder Thuringen und Meißen, welche fich wider ihn auflehnten2, jog und fie, indem er zwei Jahre dort blieb, eroberte und die Entel weiland Raifer Friedrichs 3. des Verfolgers der Rirche, welche diefe Länder in Befit genommen hatten 4, ganglich aus denselben vertrieb. Nachdem er nämlich die Stadt Freiberg eingenommen hatte, ließ er das Schloß, welches in 1296 biefer Stadt war, heimlich untergraben, und während daselbst bie bedeutendsten und tapferften Gegner des Ronigs versammelt waren, fturgten die Mauern bes Schloffes ein. Und ba ber König mit ben Seinen biefen Ginfturg porher wußte, fo nahm er in plötlichem Sturm alle, die in dem Schloffe waren, gefangen. Bon biefen lieft er 60 Manner, welche ihm ben meiften Schaben gethan hatten und vorher als Reichsfeinde geächtet waren, sofort enthaupten, ben anderen ließ er auf Bitten feiner Chelleute bor ber Sand das Leben. Diefer Borgang schreckte die Einwohner des Landes bermaken, daß mehrere von ihnen ihre Burgen verließen und flohen, und der Martgraf von Meißen selbst, welchem bisher noch Stadt und Schloß Meißen mit wenigen Burgen verblieben war, fich ber Gnabe bes herrn Konigs ergab, bamit ber Ronig bie-

<sup>1)</sup> Biclmehr zehn, nämlich am 5. Mai 1292. — 2) Das ist unrichtig. Der König war der Angreiser, da der Landgraf Albrecht Thüringen an ihn verkauft hatte. S.-E. — 3) Friedrich und Diezmann, Söhne Albrechts des Entacteten von Thüringen und Meißen und der Margareta, Tochter Kaiser Friedrichs II. — 4) Auch das ist unrichtig. Die Mark Meißen war ihr rechtmäßiges Erbe. Thüringen, auf welches ihr Großvater Nartgraf heinrich von Meißen nach dem Aussterben des alten Landzgrafenhauses Erbandpruch hatte, der auch schon die Genetualbelehnung dafür erhalten hatte, siel ihm nach dem Thüringisch-sessischen Erbsolgefriege zu. H.-E. — 5) Auch das ist unrichtig. Markgraf Friedrich hat keinen Frieden mit Abolf gemacht. H.-E.

1996 jenigen seiner Leute, welche er in seinem Gewahrsam hatte, verschonte. Das geschah benn auch, und so kehrte diesem Lande der Frieden wieder. Dieser Markgraf hatte nämlich außer anderen Unthaten, durch welche er das Land in Berwirrung brachte, den Bischof und die Domherren von Meißen aus ihren Wohnungen und Besitzungen vertrieden und hatte aus der Domkirche einen Heuschober für seine Pferde gemacht.

1290. Ms ber Herzog Albert von Oesterreich mit bem Erzbischof Chunrad von Salzburg in Fehde lag, und fie fich von beiben Seiten schweren Schaben zugefligt hatten, verband fich ber Erzbischof mit bem Herzoge Otto von Baiern und 1299 zog mit dem vorgenannten Herzoge nach Kärnthen, da ihm von den Einwohnern verfichert wurde, er konne fich des Landes Steier bemächtigen. Schließlich aber zwang fie ber maffenhafte Schneefall unverrichteter Sache gurudgutehren. In ber folgenden Zeit fing der vorgenannte Erzbischof den Sohn 2 des Bergogs bon Rarnthen4; beffen Befreiung murbe ber hauptfächlichste Anlag, daß ber Friede zwischen ihnen wiederherge-1293 stellt wurde 5. Um die Wiederherstellung deffelben gab fich ber Bischof Heinrich von Regensburg mit dem Bergoge Ludwig von Baiern eifrig Mube. Als biefer Friede taum brei 1296 Jahre ober wenig mehr gedauert hatte, belagerte der Bergog von Defterreich die Stadt Rabstadt's zwei Monate lang ober wenig barilber. Diese Belagerung foll er aus Mangel an Lebensmitteln, welche burch die engen Gebirgspäffe nicht in binreichender Menge augeführt werben konnten, aufgehoben haben, zumal auch ber Bergog Otto schon mit einem Beere bis nach Salzburg wiber ihn herangezogen war.

<sup>1)</sup> Das ist völlig ersunden. Der Markgraf stand mit Bischof Bernhard von Meißen auf gutem Fuß. S.-E. — 2) Otto. — 3) Meinhard. — 4) Diese Erseignissic sanden 1292 statt. — 5) Im Jahre 1293. — 9) An der Enns.

3m Jahre bes herrn 1294 entftand Rebbe gwijchen bem 1294 Ronig von Frankreich 1 auf ber einen Seite und bem Ronig Chuard 2 von England auf der anderen. Und Abolf, der König ber Römer, welcher den Konig von England begunftigte, verlangte vom Könige von Frankreich das Königreich Arelat und einige andere Länder und Propinzen zurfic, welche er bem Reiche zugehörig erklärte, bazu auch die Dornenkrone bes herrn, und ließ ihm melben, wenn er alles dies nicht herausgebe, so wolle er es mit gewaffneter Hand wiedergewinnen. Und barum wurden viele Eble, wie die Grafen von Mandern 3 und Bar und andere, dem Konige von Frankreich feind, welche ihm früher ftets angehangen hatten. Deshalb führte ber porgenannte König von Frankreich im Jahre des herrn 1297 1297 gegen biefe Grafen ein fo großes Beer, daß in bemfelben \* mehr als breißigtausend Juden gewesen sein sollen, welche er auch der Gefahr der erften Schlacht auszusenten gedachte 5.

Im Jahre bes Herrn 1294 ftarb Ludwig, der Pfalzgraf 1294 bei Rhein und herzog von Baiern, in der Rheingegend zu Heidelberg am 1. Februar in derfelben Stube, wie man sagt, in der er geboren wurde. Und er hinterließ zwei Söhne, von denen der erstgeborene, nämlich herr Rudolf, die Tochter Adolfs, des Königs der Kömer, Ramens... zur Frau nahm.

<sup>\*)</sup> Eberhard setzt sonderbarer Beise hinzu: außer den christlichen Sattlern.

<sup>1)</sup> Phillipp bem Bierten, dem Schönen. — 2) Dem Ersten. — 3) Guido. — 4) Heinrich. H.-C. — 5) So, wie Wetland corrigierend übersetzte (cogitadat statt cogitadant), hat Eberhard richtig. Der Berf. berichtet über diese ihm fern liegenden Ereignisse ziemlich verworren. Die Geschichte von den 30 Tausend Juden ist natürlich ein Märchen. Byl. unten S. 123. H.-C. — 6) So hat Eberhard richtig. Die Regensb. Forts. dassilen de. H.-C. — 7) So hat Eberhard richtig, der Monatknamen ist in der Handsschied S.-C. — 8) Wathilde. Der Rame sehlt auch bei Eberhard, H.-C. — 8) Wathilde. Der Rame sehlt auch bei Eberhard, H.-C.

Im Jahre bes herrn 12941 begannen die Bürger von Regensburg die Vormauern ihrer Stadt zu bauen, ein herrliches Wert und eine ftarte Schutwehr. Und von der Geiftlichkeit ber Stadt forberten fie einen Beitrag zu biesem Werke unter großem Drängen. Als aber Adolf, der König der Römer, 1295 zu berfelben Zeit, nämlich zwischen Oftern und Bfingften 2, nach Regensburg tam und burch Mittheilung bes Bischofs Beinrich von Regensburg diese Forberung erfuhr, ermahnte und erinnerte er die Burger felbft und burch feine Rathe, von ber Geiftlichkeit aus Anlag biefes Baues nichts zu forbern, sondern diese sich der gewohnten und ihr von Gott und den römischen Raisern verliehenen Freiheit erfreuen zu laffen. Er hatte nämlich berfelben Geiftlichkeit auf Bitten beffelben Bischofs Beinrich von Regensburg jüngst zu Frantfurt's ein Privileg weiland Raiser Friedrichs erneuert, welches anfängt: "Bu Schutz und Zier", und fast wortlich in dem Buche der Lebensgewohnheiten 5 wiedergegeben ift, das auch eine umfaffende und fehr bedeutende Freiheit ber Geiftlichkeit enthalt und bie schwerften Strafen über biejenigen verhängt, welche bemselben zuwider zu handeln fich unterfangen. Diefes Brivileg ließ er in seiner Gegenwart durch den Bischof Beinrich von Brigen ben Bürgern vorlefen. In Folge beffen ftanden die Bürger von ihrer Forderung ab und ließen bis jest die Geiftlichkeit fich der ihr gebührenden Freiheit erfreuen.

Juli 26. Im Jahre des Herrn 1296 am 26. Juli ftarb der Bischof Heinrich von Regensburg, genannt 6 von Roteneck. Rachdem Juli 25. er nämlich am Tage des heiligen Apostels Jakob, den er mit besonderer Auszeichnung zu verehren pflegte, mit großer Anbacht in Person die Messeich gehalten und sich mit der Geist-

<sup>1)</sup> Die Handschrift und Eberhard haben beide die falsche Zahl 1284. H.: E. — 2) Im April 1295. — 3) Am 21. März 1295. — 4) Des zweiten, vom December 1221. — 5) Der Regensburger Kirche. — 6) Eberhard schreibt dafür: "ein Sohn des Grafen".

Lichkeit und dem Volke an der Tafel erquickt hatte, begann er 1296 plöglich in der Abendstunde von den Körperfräften verlaffen zu werden, und so verschied er am folgenden Tage. Er war von wunderbarer Fürficht und wunderbarem Scharffinne, dermaßen sogar, daß er sein Jahresgedächtniß bei Leben und auter Gefundheit mehr als vierzehn Jahre vor feinem Tobe einrichtete, und beffen Weier, welche mit angezündeten Rerzen und unter Glodenläuten - wie es beim Leichenbegangniß eines Bischofs zu geschehen pflegt - ftattfand, dem Nachtgottesdienft und den Meffen jedes Jahr beiwohnte. Das Grabmal hatte er fich in gleicher Weise lange, fast zwölf Jahre, vorher erbauen laffen und beforgt neben dem Altare der heiligen Jungfrau in ber Domfirche, ber alten jedoch, ju Regensburg. Den Sarg, in bem er begraben werden follte, mit ben barin liegenden Leichengewändern hatte er jum beftändigen Gedächt= niß seines Todes bieselben Jahre hindurch gur Seite feines Bettes stehen. Auch in geiftlichen Dingen war er wunderbar fürfichtig, indem er nicht nur die alten Satungen bewahrte, sondern sogar viele neue jum Seile einführte. Rach der Mufik ließ er zuerst im Regensburger Chore fingen und schaffte Bücher über diefe Runft, welche nach dem Brauche des Gesanges und Chores eingerichtet waren, an. Auch schmückte er die Regensburger Rirche mit vielen toftbaren Rierraten. Rreuzen, golbenen und filbernen, mit toftbaren Berlen befetten Relchen, Rappen, Kafulen, Dalmatiken 1, Fahnen, Altarbeden, Büchern und anderen Dingen, an welchen es ihr bor feiner Beit fo zu fagen ganglich fehlte. Auch führte er querft ein, baß ben Domherrn zu ihrer Pfründe zu gewiffen Zeiten lateini= scher Wein gegeben werbe; ihre Pfründe befferte er auch in vieler Beziehung auf: die Monche- und Nonnenklöfter besuchte

<sup>1)</sup> cappa, casula und dalmatica gehören bu ben Gemandern, die der Priefter beim Meffelesen anlegt.

er oft mit großer Fürsorge, und ich kann nicht sinden, daß ihm in geistlicher und weltlicher Beziehung irgend etwas gefehlt habe. Er wurde zu seiner Zeit so sehr der Streitenden Bersöhnung 1, daß nicht nur Baiern, sondern auch die benachbarten Länder durch seinen Eiser und seine Bemühung in der Schönheit des Friedens blühten. Er regierte aber die Regenszug. 1 durch surde zum Bischof von Regensdurg Hettenseier wurde zum Bischof von Regensburg Herr Chuncad 2 von Lupdurg erwählt, ein Mann von freier Sedurt, damals Probst zu Regensburg, an Milde und Frömmigkeit dem Moses vergleichbar.

Im Jahre bes herrn 1297 als fich Abolf, ber König ber Römer, mit feiner Ritterschaft jum Buge gegen ben Ronig von Frankreich vorbereitete, wird er daran verhindert, indem ber Erabifchof von Maing3, ber Ronig von Bohmen4, ber Bergog Albert von Defterreich, die beiden Markgrafen von Brandenburg 5 und ber Bergog von Sachfen 6 auf einer Ber-Buni 2. fammlung am Pfingfttage, an welchem ber Ronig von Bohmen von dem Mainzer herrn zu Brag gekrönt wurde, einen Tag verabredeten, an dem fie ju Eger jusammentommen follten, um die Absicht ihrer Verschwörung gegen den vorgenannten Ronig der Romer gur Ausführung ju bringen. Durch die Macht bes Rönigs verhindert konnten fie aber an dem verabrebeten Orte nicht zusammenkommen; vielmehr kamen bie Borgenannten ohne ben Erzbischof von Maing, welcher burch bie Ritterschaft 7 bes Rönigs in einer Burg belagert von ber Reise abgehalten wurde, in einer Stadt Böhmens, mit Ramen Raaden, zusammen. Und in Folge davon wurden die Umtriebe biefer Mürften, welche einen anderen Konig mablen zu wollen

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 95, Anm. 4. H.-E. — 2) Der Fünfte. — 3) Gerhard II. von Eppftein. — 4) Wenzel II. — 5) Hermann und Otto IV. — 9) Albert II. — 7) miliciam, wie Weisand corrigierte, statt maliciam der Ausgabe, hat Eberhard und auch eine Wiener Handschrift. H.-E.

erklärten, ins Lächerliche vertehrt. 3m felben Jahre gog ber 1997 Ronig von Frantreich faft alle feine Streitfrafte, ein fehr bebeutenbes heer, zusammen, in welchem aufer anderen Streitern viele Taufend gewappneter Bferbe gewesen sein sollen, jog in bie Graffchaft Flandern und belagerte ju Trut bes Ronias von England, beffen Tochter ber Graf von Flandern zur Frau hatte 1, die Städte biefes Landes, nämlich Brügge. Dpern\* und Gent 2. 3m felben Jahre ftarb ber Bifchof Reimboto von Eichftatt; ihm folgte herr Chunrad3, genannt von Pfeffenhaufen, ber Regensburger Rirche Domberr und Erzbiaton, ein Mann von großem Gifer und Scharffinn. 3m selben Jahre wird die Stadt Regensburg von ben herren Otto und Stephan, Bergogen bon Baiern, befehbet, und es wird durch fie verhindert, ihr Lebensmittel auguführen. Deshalb verbrannten auch die Bürger den Martifleden Abbach 4. Endlich tamen fie burch bie Fürforge bes herrn Bifchofs Chunrad von Regensburg bei den herrn Bergogen zu Gnaden und zur Ausföhnung.

Im Jahre bes Herrn 1298 um Mittefasten zog Herr Albert, Mars 16. Herzog von Oesterreich, der Sohn weiland Herrn Rudolfs, des Königs der Römer, unter Begünstigung des Herrn Herzogs Otto 5 mit Heeresmacht durch Baiern; er führte mit sich einige

<sup>\*)</sup> Statt "Ppern und Gent" hat Eberhard : welches er auch einnahm, und einige andere.

<sup>1)</sup> Das ist irrig. Der Graf hatte seine Tochter Philippa mit Eduard dem Sohne König Eduards I. von England verlobt, diese wurde jedoch vom König von Frankreich beimtücklich gesangen. H.-E. — 2) Perrn und Gent hat der König nicht belagert. Soerhard corrigierte den Frethum richtig. Auch Brügge hat er nicht belagert, aber doch in seine Gewalt bekommen. Uebrigens ist dieser Feldzug schon oben S. 119 erwähnt. H.-E. — 3) Der Zweite. — 4) An der Donau, zwischen Regensburg und Lessim. — 5) Das ift unglaublich. Otto stand ja auf Seiten des Königs, wie unten richtig gesagt ist. Auch kam es ja zwischen ihm und den Desterreichern auf dem Zuge zum Kampf, wie unten erzählt ist. H.-E.

1298 Defterreicher, boch wenige, dazu Ungarn und Böhmen. Und als er in die Rheingegenden tam, fammelte er mit Gulfe des Erzbifchofs von Mainz und ber Bifchofe von Stragburg 1 und Conftang 2 und einiger Chelleute baselbft eine größere Dacht und nahm jum Rampfe gegen Abolf, ben König ber Römer, Stellung: Diefer Ronig wurde burch bie erlauchten Fürsten, bie Berren Otto vorgenannt und Rudolf den Bfalggrafen, Bergoge bon Baiern, und einige Reichsftabte, jum Beifpiel Speier und Worms, mit Bulfstraften unterftütt, und traf mit dem Bergoge von Defterreich, ber ichon ben Ronigsnamen angenommen hatte, nach vielen Rreug- und Querzügen an einem Orte, den man Sasenbühel nennt, in übergroßer Saft, welche in Rriegsfachen und für große heere nichts taugt, am Juli 2. Tage Processi und Martiniani zusammen. Und als nun die vorgenannten herrn herzoge von Baiern in der erften Reihe tämpften, wurden durch eine neue Art Waffen, nämlich febr spige Schwerter, alle ihre Streitroffe getobtet, so baß bie Fürften von Baiern felbst sammt vielen ihrer Ebelleute ber Pferde beraubt, aber noch ungebrochenes Muthes, auf den Leibern der erschlagenen Menschen und Bferden ftebend lange Beit mit ben Feinden tampften. Wegen ber Daffe ber getödteten Pferde nämlich konnten die feindlichen Reiter nicht an fie herankommen, welche gleichfalls ihrerfeits burch eine ähnliche Megelei die Pferde verloren hatten. Bahrend nun bie erfte Schlachtreihe fo tampfte, wollte ber Ronig felbft ihnen mit feiner Schaar zu Bulfe eilen und voranreitend feine Schlachtreihe ordnen (worin er fehr fundig war), fturzte aber mit feinem Pferde durch unglücklichen Bufall por bem Eintritt in die Schlacht und wurde von dem Bferde ichmer gedrückt, fo bag er, nachdem er von ben Seinen wieder aufs

<sup>1)</sup> Ronrad III. - 2) Seinrich II.

Pferd gefett war, noch durchaus nicht feiner Sinne mächtig 1298 war. Und da er nun fo von Sinnen in die Schlacht tam und auch den Belm der eben erft erlittenen 1 Lahmung halber nicht tragen konnte, und fich a allzu unvorfichtig den Feinden preis gab, wurde er plöglich erschlagen, mahrend noch die vorgenannten herrn herzoge von Baiern ihren Plat behaupteten, wie oben erzählt ift. Nachbem aber ber Konia gefallen war, jogen fich die Bergoge nach Beibelberg jurud. Der herr herzog Otto aber war durch drei schwere Wunden bermaßen verlett, daß er mit genauer Roth der Tobesgefahr entging. Als berfelbe herr herzog Otto bem vorgenannten Rönige in die Rheingegenden nachzog und fein Lager bei . . . . 3 geschlagen hatte, fiel ber Graf Albert von Saigerloch, ber Mutterbruder des herrn herzogs Albert von Defterreich, unvermuthet über ben herrn herzog Otto mit einer weit größeren Anzahl von Reitern und Fuggangern, als ber Bergog jur Stunde bei fich hatte, her 4. Doch ber Bergog trug über den Grafen, ber felbst mit faft 400 der Seinigen fiel, ben Sieg babon 5. Man fagt auch, daß in biefer Schlacht & zwischen bem Ronige und bem Bergoge wenige Menschen, aber 1400 Streitroffe getöbtet wurden. Nachdem aber barauf ber Konig im Rlofter Rofenthal begraben, fein Sohn 7 gefangen war, mablten bie Rurfürften des Reiches den vorerwähnten Bergog Albert von Defterreich au Frankfurt einftimmig aum Ronige ber Romer 8. Im felben Jahre fette fich bie Stadt Baffau wider ihren herrn, ben Bischof Wernhard von Paffau. Und sowohl ber

<sup>1)</sup> Die Ausgabe hat falsch rotonto statt roconto, wie bei Eberhard richtig sieht. H. C. — 2) Auch hier nach Seberhards Text übersett. In der Ausgabe sehlt ot. H. C. — 3. Bet Oberndorf. (Der Ortsname sehlt auch bei Eberhard. H. C. — 4) Am 17. April. H. C. — 5) Die Darstellung diese Gesches ericheint wenig glaublich. Sebedssalls ist die Zahl der Gesallenen zu hoch. Eine andere Quelle berichtet von nabezu 100 gesallenen Desterreichern. H. C. — 6) Der am Hasenblich vom 2. Just. H. C. — 7) Ruprecht. — 8) Am 27. Just.

1998 Bifchof als die Domberen verließen die Stadt und bekampften fie mit der geiftlichen Gewalt burch Bannung bestimmter Bersonen und durch bas über den Ort verhangte Interditt, und die Bürger auch mit weltlicher Gewalt, wenn auch nicht sehr wirkfam, burch Maschinen von dem St. Georgsberge aus und auf andere Beife. Es wollten nämlich die vorgenannten Bürger einen Bürgermeifter haben, von ihnen felbst gewählte Rathsberrn und Rettoren ber Stadt und ein besonderes Siegel; und fie hatten schon die Gloden aufgehangt, um ihren Rath aufammengurufen. Und fo ftrebten fie nach Art ber toniglichen Städte, wie Regensburg, nicht nach ben Befehlen bes Bischofs, wie fie früher gewohnt waren, sondern von eigenen Rettoren und einem eigenen Burgermeifter regiert ju werben. Wegen bes vorgenannten Streites gingen sowohl ber Bischof als bie Burger ben Ronig Albert auf bem Softage, ben er au Rurnberg hielt 1, an und legten ihm ihre Beschwerben por. Der vorgenannte König aber einigte bie Burger und ben Bischof nicht durch gerichtliches Urtheil, sondern durch ein Schiedsgericht, fo nämlich, daß fie das Siegel und die Gloden bem Bischof überlieferten, von welchen eine noch heute in ber Rirche bes beiligen Stephan ju Baffau fich befindet. Die vorgenannten Bürger versprachen auch, bem erwähnten Bischof und seinen Nachfolgern in Zutunft treulich zu gehorchen und ähnliches nicht zu unternehmen. Und außerdem mußten fie zweitausend Pfund Paffauer Münze zur Strafe geben. bemfelben Jahre entftand auch das Gerücht, die Juden hatten ben Leib des herrn in einem Mörfer zerftoffen, und Blut fei in großer Menge herausgefloffen, welches hernach von ben Juden nicht verborgen werden konnte. Und beshalb wurden alle Juden zu Burzburg, Nürnberg, Rothenburg2 und in gang

<sup>1) 3</sup>m Rovember. - 2) M. d. Tauber.

Franken burch die Buth des Bolles und burch die, welche 1908 fich in großer Anzahl zusammengeschaart und einen gewissen Rindfleisch zu ihrem Säuptling erwählt hatten, da fie diese neue Unbill bes heilandes rachen wollen, verbrannt. Und fo ftart war beren Berfolgung, daß die königliche Burg zu Rurnberg, bie Burg bei Reumarkt 1. anderer Städte Frankens zu geschweigen, in welche fich die Juden mit Bertheibigungswaffen, im Berein mit nicht wenigen Chriften, gurudgezogen batten, in turger Tageszeit erobert wurden; und sowohl die Burgen felbst als die Juden und Christen barin wurden burch Feuer vernichtet. Und was schrecklich zu sagen, obgleich es noch schredlicher zu thun ift, die alteren Juden warfen in der Furcht, daß ihre Kinder und Weiber, um dem Teuer zu entgeben, die Taufe verlangen möchten, diefe mit eigenen Sanden auerst in die Flammen und sprangen ihnen selbst nach ins Teuer. Auch Waffen und Gelb übergaben fie, bamit fie nicht ben Chriften in die Sande fielen, vorher bem Schlund ber Flammen. Und zu Bamberg und auch zu Amberg geschah iuft baffelbe. Die Regensburger Bürger aber, die ihre Stabt nicht verunehren wollten, verboten die Juden ohne Gericht zu tobten und zu vernichten, indem fie fagten, daß fie zwar bem Willen Gottes was die Tödtung der Juden beträfe fich nicht widerseten, aber abwarten wollten, bis fie barüber, ob bies Gottes Rache fei, größere Sicherheit erlangt hatten. Und fo entgingen die Regensburger Juden, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, bis beute bem Feuer.

12982 hielt Albert, ber König ber Kömer, einen feier= 2000. 18. lichen Hoftag mit ben Fürsten Deutschlands zu Kürnberg. Daran nahmen Theil die Erzbischöfe von Köln3, Trier4,

<sup>1)</sup> Bwifchen Regensburg und Murnberg. — 2) Bon hier an führt eine andere hand in der Sanbichrift fort. — 3) Wigbold. — 4) Boemund I.

1298 Maing 1 und Salgburg 2, die Bifcofe von Regensburg, Baffau, Freifing 3 und viele andere; ferner ber Konig von Böhmen, der Herzog von Baiern, Pfalzgraf Rudolf bei Rhein, die Herzoge von Karnthen und viele andere Ebele. Und auf biefem hoftage erließ er Gefete, welche unten gegeben finds, und feste feinen erftgeborenen Sohn 6 jum Berzoge von Defterreich ein. Diefem ließ er auch 1301 fpaterbin, nämlich im Jahre 1301, die Tochter bes Ronigs Philipp von Frankreich, mit Namen Blana, die von der Tochter bes Herzogs von Brabant ageboren war, als Gemahlin antrauen; und fie wurde ins Land Defterreich 1298 geleitet. Um diefelbe Zeit fertigte ber Bapft Bonifag bas fechste Buch ber Defretalen und schickte es an bie Universitäten unter feiner Bulle. In Diesem legte er vieles, was vorher in den Schulen und Berichten zweifelhaft gewesen war, Mar; und sette zwei Kardinale 10 ab, wie darin genauer zu ersehen ift<sup>11</sup>. Auch entschied er die 1300 Streitfragen und Gegenstände ber Erörterung zwischen ben Bifcofen, Bralaten und der Geiftlichkeit auf der einen und ben Brediger- und Minderbrüdern auf ber anderen Seite, welche schon vor mehreren Jahren aufgetaucht und nicht entschieden waren, und welche weiter oben in diesem Buche erwähnt find 12, wie aus folgendem Briefe 13 erhellt: "Bonifacius u. f. w." "Auf dem Stuhl u. f. w." In bemfelben Jahre lieferte ber König ber Sarracenen14, mit Namen . . . . dem Sultan von Babylonien eine Schlacht und befiegte ihn nach Rath und mit Bulfe einiger Chriften vollständig, und

<sup>1)</sup> Gerhard II. — 2) Konrad IV. — 3) Emicho. — 4) Heinrich und Otto. — 5) Sie fehlen aber in der Handschift. — 6) Rudolf III. — 7) Waria. — 8) Heinrich III. — 9) Im Jahre 1298. — 10) Jakob und Beter von Colonna. — 11) Buch V, Titel 3. — 12) S. oben zum Jahre 1287 S. 115 und die Altaicher Fortjehung 1288 S. 110 ff. — 18) Datiert den 18. Februar 1300. — 14) Vielmehr der Tartarenchan Kajan. H. E.

ließ sich in Folge bessen taufen und versprach das Heilige Land dem christlichen Kultus zu übergeben. Als einige Brüder vom deutschen Haus mit ihrem Meister dasselbe betreten hatten u. s. w.

1301 entstand eine Fehde zwischen Albert, dem König der 1301 Römer, auf der einen Seite und den Erzbischösen von Köln, Trier 2 und Mainz und dem Pfalzgrafen Rudolf dei Khein auf der anderen\*. Chunrad von Lupburg stirbt ohne Kinder, und die Burg Lupburg 3 mit ihrem Zubehör fällt an Herrn Chunrad, den Bischof von Regensburg, den Bruder des vorgenannten Chunrad, als an den rechtmäßigen Erben, und wird von ihm der Regensburger Kirche für immer geschenkt. Diese Burg wurde mit großen Kosten und Mühen in Besitz genommen.

1300 am 27. Juni werden die Herzoge Otto und Stephan 3uni 27. von Baiern mit fast 200 Edlen des Landes zu Landshut mit dem Ritterschwerte umgürtet. Der erwähnte Herzog Stephan hatte im vorigen Jahre 4 Frau Jutta 5, die Tochter des Herzogs 1297 Polko von Polen 6, zur Gemahlin genommen.

1297 fand eine Seefchlacht zwischen den Benetianern 1298 auf einer Seite und den Genuesen auf der anderen statt; die Benetianer wurden geschlagen, und es kamen von ihnen dreißig-tausend im Kampf und im Meere um ober wurden von den Genuesen gefangen fortgeführt.

<sup>\*)</sup> Eberhard fest zu: und endlich machten fie Frieden.

<sup>1)</sup> Das ist nicht richtig. Die Gerüchte von der Geneigtheit der Tartaren Christen zu werden, wurden in Europa sehr übertrieben, freisich von den Tartaren selbst genährt, welche den Bund der Christen gegen die Sarracenen suchten. H.-E. — 2) Diether von Rassau, einem Bruder König Wolss. — 3) Zwischen Regensburg und Reumarkt. — 4) Bielmehr 1297. — 5) Der Name sieht dei Eberhard. In der Jandichrift der Regensb. Forts. ist für ihn freier Raum gelassen. H.-E. — 6) III. von Schweidnis. H.-E. — 7) Bielmehr 1298 am 8. September.

1801 1300 1 starb ber Ungarnkönig Andreas 2 ohne Erben, und der Papst Bonisaz setzte daselbst zum König ein . . . . 3, den Entel Karls 4, weiland Königs von Sicilien, einen Sohn einer Tochter 5 weiland Rudolfs des Königs der Kömer, welcher im solgenden Jahre 6 zu Gran gekrönt wurde, obgleich der König von Böhmen für seinen Sohn Wenzel 7 und noch viele andere auf dieses Königreich Anspruch erhoben.

<sup>1)</sup> Bielmehr 1301 am 14. Januar. — 2) Der Dritte. — 5) Karl Robert. — 4) Des Zweiten und einer Schwester von Andreas' Borgänger Ladiklaus IV. — 5) Clementia, der Gemahlin Karl Martells von Sicilien. — 6) D. i. im Jahre 1301. — 7) Als König von Böhmen der Dritte. (Der Rame steht bei Eberhard, sehlt in der Handschrift der Regensb. Forts. H.-C.)

## Fortsetzung

des Regensburger Erzdiaton Cberhard.

Auch i zog der König Wenzel von Böhmen selbst mit 1304 einem Heer im Jahre des Herrn 1304 nach Ungarn, um das Königreich Ungarn für seinen Sohn in Besitz zu nehmen. Und nachdem dieser sein Sohn von vielen edlen Ungarn getrönt war, und nachdem er die Reichskrone und Geiseln von den vorerwähnten Edlen, welche jenen zum König gewählt hatten, in Empfang genommen hatte, kehrte er mit seinem Sohne nach Böhmen zurück. Dagegen wurde der Enkel Karls, weiland Königs von Sicilien, von anderen Ungarn als ihr König anerkannt.

Im Jahre des herrn 1300 erließ Papft Bonifaz der 1300 Vierte 2, durch laute Magen Vieler dazu bewogen, und um der Wohlthat des Friedens und der Eintracht zwischen der Geiftlichkeit einerseits und den Prediger- und Minderbrüdern andererseits willen eine Verordnung, welche beginnt: "Auf dem Stuhl", und unten in diesem Büchlein nebst andern Verordnungen und Briefen auf einem besonderen Bogen von vier Blättern geschrieben steht . Als aber diese Verordnung

<sup>1)</sup> Dies fieht noch jum I. 1300 unmittelbar hinter ben letten Worten ber vorigen Fortjetung. — 2) So hat die Handichrift, wahricheinlich nur in Folge Schreibsehlers. Er war der Achte. — 3) Diese ist icon oben S. 128 erwähnt. Die Stelle sehlt aber in der Eberhard-Handichrift. — 4) In der erhaltenen Jandichrift, welche freilich erft dem 15. Jahrhundert angehört, steht sie nicht, wohl aber in der Altaicher Handschild von Hermanns Annalen und der beiden ersten Fortsehungen, wenn auch uns vollkandig.

1300 in der Salzburger Kirchenprovinz veröffentlicht wurde und Geiftlichkeit und Bolt fie in allen ihren Artikeln zu beobachten wünschte, kummerten die Prediger- und Minderbrüder selbst sich nicht darum, diese Berordnung zu beachten. Deshalb hielt der Erzbischof Chunrad von Salzburg mit seinen Suffraganbischöfen Rath und sandte Boten an die römische Curie, welche endlich von dem Herrn Papst eine Auslegung dieser Berordnung erlangten, wie man aus der Abschrift ersieht, welche nehst andern Berordnungen unten steht.

Im Jahre bes herrn 1302 fandte ber Papft Bonifag bem 1302 Ronige von Frankreich? Briefe und Boten und mahnte ibn. bon ber Schäbigung ber Geiftlichkeit abzulaffen und die neue Munge, welche er jum Schaben bes Reichs hatte fclagen laffen, abzuändern. Der König aber fandte den vorerwähnten Boten bes Papftes ben Befehl, bie Grenzen feines Reiches innerhalb 15 Tagen 3 zu verlaffen, fonst würde er gegen ihre Berfonen gar hart vorgeben; und in feinem gangen Reich befahl er bei Tobesftrafe und bei Strafe ber Gingiehung aller Guter, baß Riemand, ware er gering ober bornehm. Briefe bes herrn Papftes öffentlich ober heimlich annähme, und feste Wachen an allen Grenzen feines Reichs, bamit Riemand Briefe ober einen Befehl des Bapftes einführen, und bamit tein Pralat bas Reich verlaffen ober an ben Babft Briefe fenden konnte. In bemfelben Jahr fandte ber Bapft Bonifag allen aus bem Ronigreich Frankreich ftammenben Ergbischöfen, Bischöfen, boberen Bralaten und Magiftern ber Theologie, bes tanonischen und burgerlichen Rechts, ben Befehl, um bas Feft aller Beiligen au ihm nach Rom ju tommen. Aber ber Ronig hielt in ber Abficht, fie von diefer Reife gurfid zu halten, in

<sup>1)</sup> Auch diese fehlt in der Handicirift. — 2) Philipp IV. — 3) Wir würden sagen "14 Tagen", indem wir den Tag des Erlasses nicht mitrechnen. — 4) 1. Robember.

der Kirche der heiligen Maria 1 zu Paris ein öffentliches 1302 Parlament ab und befahl, daß Reiner ber Bralaten ober Bischöfe mit Pferden, Rleibern ober Geld gum Bapfte reife. da, wie er fagte, fie hierdurch die Gebiete feines Reiches der Bülfsmittel entblöken wollten, fagte auch, daß der Bapft um bes Gewinnes halber biefe Berfammlung angeordnet habe. In Betreff diefer und anderer Dinge fandte der Ronig feche Botichafter an das Collegium der Kardinäle, nicht an ben Papft, und bedeutete fie, er konne nicht nach dem Befehle bes Bapftes handeln, weil, wenn er alle Erzbifchofe und Bifchofe aus dem Reiche ziehen ließe, Riemand ba fein würde, gleich wie wenn die Saulen ber Rirche erschüttert maren, ber bas Salbol weihte ober ben Geiftlichen die Weihen ertheilte ober bie kirchlichen Sakramente barreichte; und wenn die Magister ber Theologie aus Frankreich zögen, würde man Riemand finden, der auf die gefährlichen Fragen ber Reger antworten tonnte; in ähnlicher Weise verficherte er, daß bei der Abwesenheit der Magister des bürgerlichen und tanonischen Rechts bie Fragen aller Brozeffe Führenden unerörtert bleiben würden. und daher wolle er nicht, daß Frankreich fo koftbarer Gaben beraubt würde. Auf dieses alles ließ ber Bapft antworten, baß er nicht beabsichtige jene Bralaten und Magister für immer an feinem hofe feft zu halten, fondern daß er fie in turger Beit in ihre Beimat zurudfenden wolle, nachdem er ihren Rath in Betreff des Zuftandes von Frankreich gehört batte. Und so verließen fie (die Botschafter) ohne den beabsichtigten 3med zu erreichen ben römischen Sof. In bemselben Jahre tamen an ben römischen Sof Boten ber Tartaren, bie von uns an Sitten und Rleibung verschieben genug waren. Unb

<sup>1)</sup> Notre Dame, die Kathedraskirche. — 2) Mit Weichard von Polhaim, der Eberhards Annalen ausgeschrieben hat, ift collectionem fratt collationem der Ausgabe zu lesen.

1202 zuerft vergewifferten fie ben Bapft über bie Bevollmächtigung 1 ihrer Gefandtschaft, barauf legten fie vor ihm burch einen Dolmetich bas vollständige Bekenntnik der Glaubensartikel ab, banach aber baten fie im Ramen ihres Königs, bag, ba ber Ronig bas Beilige Land burch eigene Anstrengungen und Roften bem Sultan entreifen und es bem driftlichen Rult wiedergeben wolle, so möchte ber Bapft in biefes Land Ritter fenden, um es gegen bie Angriffe ber Beiben ju vertheibigen, und Bischöfe und Geiftliche, um ben Glauben zu predigen und zu lehren, ferner Landleute, um das vorgenannte Land au bebauen. Diefer Bitte ftimmte ber Bapft au und versprach jene zu fenden, sobalb fich ihm gunftige Gelegenheit bagu barbote, schickte auch ihrem Könige ein golbenes Areuz, welches Areus er ihm aum Zeichen bes angenommenen Glaubens und zum Erlaffe aller Sünden gab, bamit er bas Beilige Land bem driftlichen Rult wiebergabe.

Im Jahre bes herrn 1303, als der vorgenannte Papft Bonifaz mit seinem Hof in Anagni weilte, übersielen ihn Sept. 29. um das Fest des heiligen Michael 2 einige aus Anagni und Serra von Colonna. Nachdem sein Hausstland gefangen und alle seine Diener gestohen waren, stürzten sie sich auf ihn, und Einer sprach zu ihm: "Du verächtlicher Keher, jeht bist Du in unserer Gewalt, und wir werden mit Dir thun was uns gefällt". Und der Papst selbst soll in päpstlichem Ornat auf seinem Sessel sitzend und ein Kreuz in der Hand haltend, an welches das Abbild des Herrn gehestet war, furchtlos geantwortet haben 3: "Ich bin kein Keher, aber Dein Bater war ein Keher und, wie bekannt ist, wurde er wegen Keherei verurtheilt". Und schließlich hielten Serra von Colonna und

<sup>1)</sup> Es könnte auch übersett werden: "über den Zwed". — 2) Bielmehr am 7. Sept. — 3) Rach einem vortrefflichen Bericht eines Augenzeugen, der zur papst-lichen Curie gehörte, soll der Papst auf die Borwürfe und Schmähungen der Eingebrungenen nichts geantwortet haben.

seinner ohne Speise und Trank gefangen und führten ben ganzen Schatz der Kirche fort; danach aber wurde er durch die Bürger von Anagni befreit. Und als er nach Kom kam², lebte er nur noch kurze Zeit³, wie das alles genauer zu erssehen ist aus einem Brief², welcher beginnt: "Ein schandbares Berbrechen", und unten geschrieben steht³. Ueber den vorgenannten Bonisaz machte Zemand folgende Berse:

3wei wohllingende Namen haft Du, höchft glanzender Mantel, Papft Bonifacius nennst Du Dich jest, doch einst Benedictus. Handle dem Namen gemäß: Thue wohl, segne wohl, Benedeiter. Ober kehr's schnell um: Thue bos und versluche, Versluchter.

Als aber ber Papft Bonifaz in bemfelben Jahre gestorben 1803 war, wurde Bruder Nikolaus vom Orben der Prediger, ber Bischof von Ostia war, zum Oberpontisez erwählt? und Benedikt genannt. Dieser änderte mit plöglichem Entschluß 1804 zu Gunsten der Brüder seines Ordens vieles ab, was der vorgenannte Papst Bonifaz um der Eintracht zwischen der Geistlichkeit einerseits und den Orden der Prediger- und Minderbrüder andrerseits willen verordnet hatte, wie man unten in dem Bries<sup>10</sup>: "Unter allen unsern Sorgen" ersieht, der unten nehst anderen Briesen geschrieben steht.

Als der König von Frankreich<sup>11</sup> den Grafen von Flandern<sup>12</sup> 1300 und deffen Sohne<sup>13</sup> gefangen genommen hatte, erhoben fich

g1) Bom 7. bis 9. Sept. — 2) Er berließ Anagni am 13. Sept. und kam am 18. in Rom an. — 3) Er starb am 11. October. — 4) Bapft Beneditts XI. bom 7. Juni 1304. — 5) Aug dieser Brief sehlt in der Hanhschrift. — 6) Was diese Bort (amiotus) hier soll, ist nicht wohl zu ersehen. Bielleicht ist es nur aus Reimnoth gewählt, da es mit Benedictus reimen sollte. — 7) Das Wortspiel des Halbers: denedac, denedict, benedict, zu den Namen Benedictus und Bonisacius, dessen Bedeutung als Wohlstuer hier genommen ist, läst sich nicht wiedergeben. — 5) malesac, maledic, maledicto! — 9) Am 22. October. — 10) Bom 17. Hebruar 1304. Auch dieser Brief sehlt in der Handschrift. — 11) Philipp IV. — 12) Guido (Beit). — 13) Robert und Wilhelm. Der Graf und seine beiden Söhne hatten sich Wast 1300 dem Beschläshaber des französsischen Seeres in Flandern, Grafen Karl von Basois, ergeben müssen.

1301 nach einiger Reit im Nahre des Herrn 1301 die Mandrer wider benfelben König von Frankreich und tobteten die Bachmannschaften, die er ihnen gesetzt hatte. Daber fandte er 1302 die edelften und tapferften feines Reichs, um an den Flandrern Rache zu nehmen. Aber die Flandrer zogen ihnen entgegen und trugen auf bem Felbe bei Brugge 1 ben Sieg über fie Die Flandrer nämlich hatten auf dem Felbe, auf welchem beibe Beere gufammentreffen follten, verborgene Gruben gemacht, welche bas beer bes Königs nicht kannte, und fo fturzten sie in den ihnen bereiteten Abgrund 2. Und es wurden von ihnen getöbtet und ertranken mehr als 20 Taufend, unter diefen waren gebn erlauchte Berfonen aus Fürftengeschlecht und mehr als 40 Grafen und beinahe 500 berühmte Ritter außer andern minder bedeutenden Rriegern. Der Streit dauerte vier Jahre hindurch und länger, und die Flandrer hatten glücklichen Erfolg und trugen in der Folge noch mehr Siege bavon.

Im Jahre bes Herrn 1303° fam ber Kömerkönig Abert, um ben König Wenzel von Böhmen anzugreisen, und lagerte bei Regensburg am User bes Regen. Schließlich zog er burch die Stadt Regensburg und richtete mit Erlaubniß bes Herzogs Otto von Baiern durch Raub und Brand nicht geringen Schaden an. Dann rückte er weiter gegen Oesterreich hin vor, und mit ihm zogen im Heere der Erzbischof von Salzburg<sup>4</sup>, die Bischöfe von Freising<sup>5</sup>, Regensburg<sup>6</sup>, Passau<sup>7</sup>, Augsburg<sup>8</sup>,

<sup>1)</sup> Bielmehr bei Courtrai. Es ist das die berühmte sogenannte Sporenschlacht, welche am 11. Juli 1902 geschlagen wurde. — 2) Die französsische Eitelkeit wurde durch die schwere Riederlage, welche die vlämischen Handwerker dem stolzen Ritterheer beibrachten, tief verwundet. Um die Schmach dieser Riederlage zu bemänteln, wurde das Gerücht von den von den Blandrern gegrabenen Gruden verbreitet und wird von vielen Chronissen aller Kulturnationen erzählt. Thatsächlich stürzten viele Franzosen in die zahsteichen Gröben, von denen das Gelände durchschnitten war. — 3) Vielmehr im September 1304. — 4) Konrad IV. — 5) Emicho. — 6) Konrad V. — 7) Wernhard. — 8) Degenhard.

Speier 1 und Burzburg 2, die Bergoge Otto und Rudolf von 1304 Baiern, die Grafen von hirschberg, von Oetting 3, von Württemberg 4, von Haigerloch und Hohenlohe und andere mehr. Er tam also nach Ling, überschritt auf Rahnen mit bem gangen heer bie Donau, brang in Bohmen ein und rudte in biefem Lande feindlich bis au bem Silberberawert. welches Chutt's heißt, vor, in der Absicht, diesen Ort, welcher Reichthümer im Überfluß bat, ju erobern. Er verweilte bei beffen Belagerung bis auf vier Tage und zog schlieflich von ba, ohne dort einen Sturmangriff gemacht zu haben, ab und tehrte auf anderem Wege mit bem Beere nach Desterreich zurud. Er hatte nun bis fechs Wochen ober etwas weniger in Böhmen verweilt und eroberte keine Burg und keine Stadt, weil ber Rönig von Böhmen feine Feften mit einer Menge Ritter und Rrieger befett und fie mit Borrath an Nahrungsmitteln reichlich verforgt hatte, so daß fie ohne großes Blutbad nicht in Befit genommen werden konnten. Zudem erwartete ber Römerkonia taglich eine Kelbschlacht mit diefem Ronige und wollte baber seine Ritter nicht einer fast vor Augen liegenden Gefahr ausseten, sondern fie unversehrt für die Feldschlacht aufsparen. Der vorgenannte Konig von Bohmen wurde auch burch viele Ritterschaft aus ben Ländern Mamannien, Bolen, Sachsen, Meißen und Brandenburg unterftutt, fo bag' er in seinem Beere 10000 große Roffe und Ritter und mehr als 100000 andere Krieger zu Pferde und zu Fuß gehabt haben foll, und an Sold gabite er 200 000 Mark Silber aus. Ferner ber Romertonig führte ben Konig von Ungarn 7 mit fich, welcher viele Ungarn und dazu 20000 Beiden 8 hatte, bie in Mahren und Bohmen unter bem driftlichen Bolt ein

<sup>1)</sup> Sigeboto II. — 2) Andreas. — 3) Ludwig. — 4) Eberhard der Erlauchte. — 5) Kuttenberg. — 6) Es ist im lat. Text its quod mit Weichard statt itsque der Ausgade zu lesen. — 7) Karl Robert. — 8) Cumanen.

1304

1304 Magliches Blutbad anrichteten, fo daß fie driftlichen Anaben bie Sande und Ruke abbieben, fie im Salawert aubereiteten und in unmenschlicher Beife aufagen, anderen Mannern und Frauen gaben fie auf graufame Weise ben Tod. Da der vorgenannte Momerkonig beren thierische Wilbheit nicht langer ertragen wollte, fandte er Ritter, welche zehntaufend biefer Beiben töbteten, und die Nebrigen entkamen burch die Mucht. Außerdem vergiftete ber Ronig von Bohmen einige Gewäffer Böhmens mit ben Schmugrudftanben, welche bei ber Silberreinigung übrig bleiben, woher nicht wenige Leute und Bferbe bes Römerkönigs plöglich umkamen. Schlieflich überwinterte ber vorgenannte Romerkonig in bem Lande Defterreich, und weil der vorgenannte Romerkonig den Fürsten und Rittern Als im Jahre bes herrn 1304 bas Baffer ber Donau,

welches burch die Regensburger Brude fließt, gang gegen bas nördliche Ufer abgewichen war und bas Ufer bei ber Stadt völlig troden gelaffen hatte, leiteten bie Regensburger Burger bas Waffer auf kunftliche Weise und mit vielen Mühen und Roften durch Solabuhnen und Steinanbaufungen in ben früheren Lauf gurud, fo bag es wieber bei ber Stadt flog. Der vorgenannte Papft Benedikt ftarb an der Octab der Apostel Buli 6. Petrus und Baulus 2 im ersten Jahre seines Apostolats in ber Stadt Berugia. Und bie Rarbinale wurden bafelbft gemäß ber Verordnung Papft Gregors bes Zehnten, welche beginnt 3: "Sobalb größere Gefahr", eingeschloffen. Und als fie einige Zeit fo eingeschloffen verharrten und zur Bahl nicht porschritten, lieferten ihnen bie Burger biefer Stadt für einige

<sup>1)</sup> Der Schluß bes Sages fehlt in ber handschrift und bei Beicarb. — 2) Er ftarb einen Tag fpater, als bier angegeben ift, am 7. Juli. - 3) Sie murbe auf bem Concil von Lyon 1274 erlaffen und ift von Bonifag VIII. in feine Defreialenjammlung (Sexti Decretal.) Buch I, Titel 6, Kap. 3 aufgenommen.

Zeit nur noch Brot und Wasser und beobachteten jene Berordnung Gregors auf das strengste gegen sie. Am Pfingstonnis. heiligabend nun nach Berlauf eines Jahres wählten sie den Erzbischof Pertram won Bordeaux zum Oberpontisex, der Clemens genannt wurde.

Im Jahre des herrn 1305 am Tage vor dem Feste Johannes des Täusers ftarb der König Wenzel von Böhmen, Juni 28. der gottergeben und milbe gegen Geistlichkeit und Bolt war, Niemand bedrückte, sondern 28 Jahre hindurch sein Königreich gerecht regierte, und wurde im Kloster Königsaal bes Cisterzienserordens, welches er gegründet hatte, begraben, und sein Sohn, der König von Ungarn , übernahm an seiner Statt bie Regierung .

Im Jahre des Herrn 1286 geschah eine wundersame Vision im Kloster des grauen bordens zu Tripolis. Ein Mönch hielt vor seinem Abt und in Gegenwart eines Dienenden die Messe, und zwischen der Abwaschung und der Communion in der Messe erschien eine Hand und schrieb auf das Tuche auf dem Altar, an welchem der vorgenannte Mönch den Leib des Herrn bereitet hatte: "Die hohe Ceder des Libanon wird abgehauen

<sup>1)</sup> Gregor X. beftimmte nämlich in ber genannten Conftitution, daß, falls bie Rarbinale nach 8 Tagen im Conclave noch teinen Bapft gewählt hatten, fie nur noch Brot, Wein und Baffer erhalten follten. - 2) Eigentlich Bertrand II. - 3) Der Bunfte. - 4) Bielmehr am 21. Juni. - 5) 3m lat. Tegt fteht der czechifche Ramen Braiczlab, heute Bbraslam. - 9 Wenzel III. - 7) Es folgen in ber Sanbichrift amei Briefe bes Bapftes Rifolaus IV. aus bem 3ahr 1291 über Rüftungen aum Kreugjuge, bie ber Erzbijchof bon Salzburg an ben Bifchof bon Regensburg gefandt bat. Cherhard hat fie in feine Sandichrift aufgenommen, da fie aber nicht gu feinen Annalen gehören, find fie bier weggelaffen. Dagegen laffen wir noch eine Prophezeiung folgen, welche Eberhard auch in fein Buch aufgenommen, und die Beichard von Polhaim bon ihm übernommen hat. Sie ift fehr darafteriftifch für bie Anichauungen jener Beit. Die zweite Salfte bes 13. Jahrhunderts hat eine große Angahl folder Beisfagungen hervorgebracht, an deren Anfang regelmäßig, wie in diefer, prophezeit wirb, mas icon gefchehen mar, als fic berfast murbe. Sie ichliegen bann meift mit bem Ericheinen bes Untidrift und bem jungften Bericht. - 8) D. i. bes Ciftergienferordens. - 9) Corporale im lat. Text, bas ift bas Tud, auf welches der celebrierenbe Briefter in ber Meffe bie Softie fest.

werben, und Tripolis wird in Aurzem zerftort werden, und Akaron wird erobert werden 1. Und Mars wird ben Saturn überwinden, und Saturn wird Jupiter nachstellen 2, und bie Medermaus wird ben herrn ber Bienen verjagen. Innerhalb 15 Jahren wird ein Gott fein und ein Glaube, und ber zweite Gott 3 wird verschwinden, die Sohne Jerael werden aus ber Gefangenschaft befreit werben. Gin Bolt wird tommen, das Ohne-Saupt genannt wird. Dann weh Dir, Geiftlichkeit, und Dir, Chriftenheit! Das Schifflein Betri wird auf hoben Wogen umhergeworfen werden, aber es wird entrinnen und wird herrschen am Ende der Tage. In der Welt werden viele Rämpfe sein und großes Blutbad und ftarke Hungersnoth und hinwegsterben ber Menschen von Ort zu Ort und viele Bechsel ber Regierungen 4. Das Land ber Barbaren wird verwandelt werden 5. Die Orben der Bettelnden 6 und fehr viele andere Sekten werden zu nichte werden. Das westliche Thier und der öftliche Löwe werden die gange Welt unterjochen, und dann wird Friede fein auf dem gangen Erdfreife und Fulle an Früchten 15 Jahre lang. Dann wird eine gemeinsame Fahrt stattfinden von allen Gläubigen über die gesammelten8 Waffer jum Beiligen Lande, und fie werden fiegen, und die Stadt Jerusalem wird in Glang sein, und bas Grab bes Berrn wird von allen verehrt werden. Und bei fo großer Ruhe wird man Neues hören vom Antichrift und die übrigen Wunderthaten Gottes. Also wachet!"

<sup>1)</sup> Also nachdem die Christen Tripolis und Accon im J. 1291 verloren hatten, ist diese Weissgaung versaßt, nicht im Jahre 1286. — 2) Ausdrücke der damals viel verbreiteten Astrologie. — 8) Der Mohamedaner. — 4) Der Königreiche". — 5) Mit converteur kann der Schreiber gemeint haben: "wird bekehrt werden". — 6) Das sind die Prediger und Minderbrüder. — 7) Da der Schreiber auch die Bettelorden zu den Sekten zählt, kann das Wort hier nicht den bei uns gedräuchlichen Sinn haben, sondern es bedeutet eine Abtheilung von Menschen, welche sich von den Uedrigen durch welche Sonderheiten unterscheiden. — 8) Bgl. Gen. (1. Buch Wose) 1, 9.

## Die Reise des Abtes Altmann von Altaich.

Im Jahre des Herrn 1367 am Tage nach dem Feste des Stept. 18. heiligen Bischofs Lambert trat der Herr Abt Altmann in einem Wagen die Reise an zum Herrn Herzog Albert wegen verschiedener Nebelstände, in welche die Altaicher Kirche damals verwickelt war, nahm als Kaplan den Bruder Chunrad Püchberger, einen Mönch und Prosessen besselben Klosters, mit sich, und fand den vorgenannten Herzog endlich in dem Lande, das Hennegau heißt, in der Stadt Chennaten 2.

Am ersten Tage suhr er bis Barbing<sup>3</sup>, am zweiten Tage bis Kalmünz<sup>4</sup>, am britten Tage bis Reumarkt<sup>5</sup>, am vierten Tage bis Langenzenn<sup>6</sup>, am fünsten Tage, b. h. am Tage bes Sept. 22. heiligen Morit, bis Windsheim<sup>7</sup>, und hier mußte er bleiben bis ben britten Tag nach dem Frühstück wegen der Käuber des Grafen von Württemberg<sup>8</sup>, die von der Belagerung einer Burg<sup>9</sup>, die dem Grafen von Eberstein gehörte, kamen und alle ihnen Begegnenden ohne Erbarmen ausplünderten. Am sechsten Tage kam er bis Bischofsheim<sup>10</sup>, am siebenten Tage Sept. 24. dis Mümling<sup>11</sup>, am achten Tage bis Geinsheim<sup>12</sup>, am neunten Tage bis zur Fähre bei Mainz, und hier gab er dem Sept. 27. Fährmann für die Uebersahrt von fünf Personen, vier Pferden und einem Wagen 40 Heller<sup>13</sup>, und sofort miethete er ein

<sup>1)</sup> Dem Ersten. — 2) So giebt der Berfasser das wälsche Cambrai wieder, welches gewöhnlich Kammerich verdeutscht wird. — 3) Destlich von Regensburg. — 4) Im Norden von Regensburg. — 5) Zwischen Regensburg und Rürnberg. — 9) Welfden Ritraberg und Würzburg. — 9) Welchen Krinberg und Würzburg. — 3) Ederhards des Greiners oder Rauschedstis. — 9) Reu-Eberstein. — 10) An der Tauber. — 11) Südlich von Aschsiehendung an dem Fluß gleiches Kamens. — 12) In der Räße des Rheins, im Westen von Darmstadt. — 13) Halenses im Original, so genannt von der Stadt Hall in Schwaben.

1367 Schiff in Mainz bis nach Köln für achtehalb Goldgulden, und der Fährmann besorgte alle Mauthen und Zölle mit Ausnahme des in Boppard, wo der Herr Abt für Mauth oder Zoll drei Hallische kleine Schillinge gab. Und an diesem Tage fuhr er dis Bacharach, am zehnten Tage dis Lügelwinter, am elsten Tage dis Bergheim<sup>1</sup>, am zwölsten Tage dis Aachen, am dreizehnten Tage dis Bilsen<sup>2</sup>, am vierzehnten Tage dis Genappe<sup>3</sup>, am sünszehnten Tage dis Hal<sup>4</sup>, am sech-Dot. 5. zehnten Tage dis Berg<sup>5</sup>, am siedzehnten Tage dis Chemnaten.

Rüdlehr und Tagereifen bes vorgenannten Abtes nach Baiern.

Am Tage bes heiligen Bischofs Maximilian trat er bie Reife von Chemnaten an und fuhr an diefem Tage bis Berg, am zweiten Tage bis Bruffel, am britten Tage bis Mulnwech, am vierten Tage bis Bilsen, am fünften Tage bis Aachen, am fechsten Tage bis Bergheim, am fiebenten Tage bis Roln und am felben Tage von Roln bis Weiß aur Fahre, und hier fuhr er über den Rhein und tam nach Siegburg; am achten Tage nach Hachenburg, am neunten Tage nach Kirberg 8, am zehnten Tage bis Geinsheim, und er gab bem Boten, ber ihm ben Weg von Roln nach Maing zeigte, einen Goldgulben und Nahrung; am elften Tage tam er bis Umftadt , am amolften Tage bis Wertheim, am breigehnten Tage bis Würzburg, am vierzehnten Tage bis Bibert 10, am funfzehnten Tage bis Nürnberg, am fechzehnten Tage bis Boftbaur<sup>11</sup>, am fiebzehnten Tage bis Radenborf<sup>12</sup>, am acht-Det. 30. zehnten Tage bis Illofen 13, am neunzehnten Tage bis Altaich.

<sup>1)</sup> Zwischen Köln und Jülich. — 2) Westlich von Maastricht. — 3) Westlich von Lüttich. — 4) Süblich von Brüssel. — 5) So übersetzt der Schreiber das wälse Wors. — 6) Am Rhein süblich von Köln. — 7) Auf dem Westerwald. — 8) Zwischen Limburg und Ihrein. — 9) Im Odenwald. — 19) Markt= Bibert. — 11) Zwischen Allenberg und Reumarkt. — 12) Bei Parsberg westlich von Regensburg. — 14) Deitlich von Regensburg.

## Rleinere Altaicher Aufzeichnungen.

765 am 18. Januar ftarb ber Herzog Uotilo, ber Stifter biefes Ortes 1. Diefer Herzog Uotilo von Baiern ftiftete sieben Klöster, in beren einem, Gengenbach genannt, im Strafburger Sprengel er begraben ist.

1080 am Mittwoch ber Pfingstwoche kamen 173 Personen Juni s. von den Dienstleuten des heiligen Mauricius burch Schiffbruch elendiglich um.

.... 3 fand ein Erbbeben am 27. Januar ftatt.

1124 ftarb ber Abt Leupold 4; ihm folgte Abalfrid, zu beffen Zeit ber heilige Gothard 5 im Jahre 1131 übertragen wurde.

1133 fand eine Finfterniß am 2. August ftatt.

1134 ftarb der Abt Abalfrid 7.

1164. Der Bischof Chunrad 8 von Passau gab die Kirche bes heiligen Michael zu Wachau bem Kloster St. Florian.

1179. In diesem Jahre wurde Dietmar Abt.

1180. In diesem Jahre brannte dieser Ort nieder.

1185. In diesem Jahre wurde dieser Ort geweiht.

1190 am 24. Juni bitarb ber Kaiser Friedrich auf der Bilgerfahrt nach Jerusalem in einem Wasser.

1202. In biefem Jahre murbe Poppo Abt.

1229 am 12. Juni ftarb Poppo ber Abt biefes Ortes.

<sup>1)</sup> D. i. Alosters. H. S. E. — 2) D. h. des Alosters Rieberaltaich, dessen Schusselliger Moris war. H. S. E. — 3) Die Jahrzahl ift ausradiert. — 4) Am 26. Februar. — 5) Der Abt von Altaich, der 1022—1038 Bischof von Hildesheim gewesen war. Byl. oben S. 4. H. S. E. — 6) Der Sonne. H. E. E. — 7) Am 11. Juli. — 8) Der Este. — 9) Belemehr am 10. Juni.

1234 am 21. September wurde von dem ehrwürdigen Bischof Heinrich der Eichstätter Kirche auf Bitten Herrn Dietmars, des gottergebenen Abtes der Altaicher Kirche, und des Magisters Hugo, des Pfarrers und Domherrn zu Regensburg, die Kirche zu Ingolstadt geweiht zu Ehren des Herrn und Heilandes Jesu Christi, der heiligen Maria und der allerheiligsten Legion der heiligen Thedäer, nämlich Mauricius' und seiner Genossen, und anderer Heiliger, deren Reliquien im Altare niedergelegt wurden, in der 5. Kömerzinszahl'.

1241 am 6. October, ber Oktav bes heiligen Michael, an einem Sonntage, um Mittag fand eine Sonnenfinsterniß statt, und Dunkelheit trat ein, die Sterne erschienen am Himmel, die Sonne aber war vor und nach der Dunkelheit sehr klax. Im vorigen Sommer wurde Ungarn und Polen von einem barbarischen Bolke, nämlich den Tartaren und Cumanen, verheert, die Kirchen Sottes wurden zerstört, mehrere Bischöfe, Priester, Geistliche, Mönche aller Orden wurden getöbtet; sie schonten keines Standes noch Seschlechtes.

1256 am 18. Januar wurde die Herzogin Maria von Baiern von ihrem Gemahle Herzog Ludwig mit dem Schwerte hingerichtet, und ihre Zofe Heilfa vom Schloffe herabgestürzt bei der Stadt Wörth<sup>3</sup>.

1258 am 14. April ftarb der Bischof Rudger von Paffau<sup>4</sup>. 1260 am 26. Juni wurden die Brüder Otto und Chunrad, Grafen von Plaien, Kraft von Släunze, Chadold Waise und andere von den Cumanen erschlagen<sup>5</sup>.

1265 am 10. April ftarb ber Bischof Otto von Paffau. 1275 am 31. Juli ftarb Hermann, ber Abt dieses Ortes, frommes Andenkense.

<sup>1)</sup> Das Jahr 1234 hat vielmehr die 7. Indiktion. — 2) Des Jahres 1241 nämlich. Bgl. oben S. 34. H.-E. — 3) Donauwsrth. Bgl. oben S. 45. — 4) Der 1260 abgesetzt war. — 5) Bgl. oben S. 60 f. — 4) Bgl. oben S. 83.

1277 am 8. November nahmen Markgraf Friedrich 1 von Landsberg und Boppo 2 der Sohn des Grafen von Henneberg<sup>3</sup> die Töchter des Herzogs Heinrich von Baiern 4, Katherina und Sophia, zur Che.

1278 am 26. August wurde ber König Otakar von Böhmen in ber Schlacht erschlagen.

1279 am 9. März ftarb Albin, der Abt dieses Ortes. Er regierte die Altaicher Kirche sechs Jahre.

1282 am 9. Mai starb Volkmar, ber Abt bieses Ortes. 1283 5 am 18. December starb ber Bischof Wichard von Passau.

1285 am 16. April starb ber Bischof Gotfrieds von Passau. 1288 am 19. März starb ber Bischof Heinrich von Mainz.

1289 am 27. Januar ftarb Poppo ber Zweite, Abt dieses Ortes. Am 12. Juli kam das Gefinde des heiligen Mauricius durch Schiffbruch um.

Im Jahre bes Herrn 1289 am 28. Januar, als Herr Poppo glückliches Anbenkens, weiland unfer ehrwürdiger Abt, wie es bem gefiel, in bessen Hand Tob und Leben gestellt sind, den Weg alles Fleisches gegangen, und sein Leib, der, wie wir glauben, Gott angenehm war, dem kirchlichen Begräbniß übergeben war, wurden wir Wernhard, damals von Gottes Gnaden Prior<sup>8</sup>, da Gott es genehmigte, unter einträchtiger Justimmung und nach dem einmüthigen Wunsche aller, welche es anging, ordnungsmäßig und kanonisch, in Gegenwart der ehrwürdigen Väter in Christo und Herren Aebte Chunrad von Oberaltaich und Chunrad von Metten und vieler anderer geistlicher und weltslicher Personen, zur

<sup>1)</sup> Mit dem Beinamen Tuto, H.-E. — 2) Der Achte. H.-E. — 3) Hermanns des Ersten. H.-E. — 4) I. von Riederbaiern. — 5) Bielmehr 1282. — 6) Der Erste. — 7) Der Zweite. — 6) Byl. oben S. 98. — 9) Im Regensburger Sprengel, Gelchichtsch. d. deutschen Borz. XIII. Jahrh. 10. Bd. 2. Aufl.

Regierung der Altaicher Kirche gewählt. Nachdem wir aber bie Bestätigung von bem ehrwürdigen Bater in Chrifto und herrn Wernhard, dem verehrungsmurbigen Bischof von Baffan, erhalten hatten, wurden wir zu St. Bolten in Defterreich am Tage bes heiligen Valentin, bas ift am 14. Februar, geseth= mäßig gewiffermagen in ben Befit ber erwähnten Rirche eingefest. Und auf baf nicht über bas, mas unter ben Begenwärtigen gethan wird ober geschieht, bei ben Zukunftigen erneuerte Bantereien und neue Streitigfeiten entfteben, gefiel es uns, alles, was durch uns ober in unserer Gegenwart zur Beit unferer Regierung Erwähnenswerthes geschieht, burch bas Beugniß ber Schrift und die Unterschrift von Zeugen in vorliegendem Buche ber Runde ber Ruffinftigen ju überliefern. Damit aber bas, mas in biefem Büchlein angemerkt ift, leichter aufgefunden werden kann, so habe ich es nach den Aemtern eintheilen und einrichten und au jedwedem Amte die Berpachtungen, Neuerungen und Veränderungen aller Art, welche in den ihnen angehörigen Grundstuden und Befitungen borgenommen werben, in gehöriger Beife ichreiben laffen 1.

1290 am 3. Februar ftarb Herzog Heinrich von Baiern<sup>2</sup>.

1294 am 2. Februar ftarb Herzog Ludwig von Baiern's.

1295 am 18. December ftarb der Abt Bruno von Prüfening.
Am 26. Mai war der Anfang der Zerstörung des Rlostecs Altaich.

1297 am 22. März ftarb der Abt Chunrad von Metten, der aus unserem Kloster war. Am 25. Juli starb der Abt Chunrad von Oberaltaich.

1298 am 3. Julis wurde Abolf, der König der Kömer, in der Schlacht erschlagen; er regierte fünf Jahre.

<sup>1)</sup> Dieses Stüd des Abtes Wernhard ist nämlich die Borrebe zu einer von ihm angelegten Urfundensammlung. H.-E. — 2) I. von Niederbaiern. — 4) Der Zweite von Oberbaiern. — 4) Bei Regensburg. H.-E. — 5) Am 2. Juli. H.-E.

Die unten verzeichneten Fürften waren auf dem hoftage Herrn Aberts, des ruhmbollen Konigs ber Romer, ben er im Anfange feiner Regierung ju Rurnberg hielt 1: ber Bifchof bon Roln2, ber Bifchof von Trier8, ber Bifchof von Salaburg 4, der Bischof von Maing 5, ber Bischof von Bamberg 6, ber Bischof von Würzburg?, ber Bischof von Conftang 8, ber Bischof von Basel 9, ber Bischof von Worms 10, ber Bischof von Brandenburg 11, der Bischof von Salberstadt 12, der Bischof von Merfeburg 18, der Bischof von Naumburg 14, der Bischof von Freifing 15, der Bischof von Regensburg 16, der Bischof von Baffau 17, der Bischof von Brigen 18, der Bischof von Eichftätt 19, ber Bischof von Olmüt 20, Bruder Anton Bischof von Senon 21, der Abt von Bersfeld 22, der Abt von Fulba 23, ber Abt von Reichenau 24, der Abt von Kempten, der Bruder bes Ronigs von Danemart 25, ber Ronig von Bobmen 26, ber Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Baiern 27 mit seinem Bruder 28, der Markgraf von Brandenburg 29, zwei Markgrafen von Brandenburg, die man "mit dem Pfeile" nennt30, ber Herzog von Rarnthen 31, der Herzog von Defterreich 32. ber Martgraf von Meigen 33, ber Bergog von Sachfen 34, ber Bergog von Schwaben 35, der Landgraf von Thüringen 36, der

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 127 f. — 2) Wigbold. — 3) Boemund I. — 4) Konrad IV. — 5) Gerhard II. — 9) Liupold I. — 7) Mangold. — 5) Henrich II. — 9) Keter II. von Apelt. — 10) Emicho. — 11) Bolrad. — 12) Henrich II. — 13) Henrich II. — 14) Bruno. — 15) Emicho. — 11) Bolrad. — 17) Wernhard. — 18) Henrich II. — 19) Ronrad II. — 20) Dietrich. — 21) Sonononsis im Lat. Tegt. Das ist hier nicht das französtiche Sens, könnte Semgallen sein, da so auch für Solononsis geschrieben wird; aber ein Bischof Anton diese Vikthums ift nicht bekannt. Dieser war vermuthlich Viscos in partidus insidelium, d. h. Wethbischof. H.-C. — 22) Heinrich IV. Heinrich IV. — 24) Heinrich II. Viscos in Constanz. — 25) Der spätere König Christoph II. (Bruder Erich Menveds. H.-C.). — 25) Wenzel. — 27) Rudolf. — 25) Ludwig IV. von Oberbaiern, der nachmalige Kaiser. — 25) Henrann. H.-C. — 26) Otto IV. später den Beinamen mit dem Psell. (Der andere ist wohl dessen Viscos. — 26) Histe den Beinamen mit dem Psell. (Der andere ist wohl dessen Viscos Avenua. H.-C.) — 26) Keinrich. — 27) Hudolf III., ältester Sohn König Alberts. — 28) Freidrich der Freidige. H.-C. — 24) Albert II. — 25) Independent, König Alberts. — 26) Wohl Obermann, der zweite Sohn Albecechts. — 28) Wohl Obermann, der zweite Sohn Albecechts. P.-C.

Herzog-Landgraf von Heffen<sup>1</sup>, ber Herzog von Apulien<sup>2</sup>, der Graf von Görz<sup>3</sup>, Grafen insgesammt 360 mit Baronen und Freiherren, Ritter 6500.

1305. Der Graf Gerhard von Hirschberg starb ohne Erben. Es starb der Erzbischof Wernhard won Mainz. Am 19. Juni 5 starb Wenzel, der sechste König der Böhmen; er regierte 27 Jahre.

1810 am 22. December ftarb ber Herzog Stephan von Baiern 6.

1312 am 9. September ftarb Otto 7 herzog von Baiern, König von Ungarn.

1317 am 18. April ftarb Wernhard, ber Abt biefes Ortes, frommes Andentens.

1335 am 13. Januar ftarb Ruger, ber Abt bieses Ortes, ber die Kirche regierte . . . . Am 11. December starb Friedrich, Briefter und Mönch bei uns. weiland Abt.

1339 am 1. September ftarb Heinrich's ber Aeltere Herzog von Baiern.

1342 am 18. Mai ftarb Bischof Albert's von Paffau.

1343 am 28. April ftarb Perchtold, ber erfte Abt von Gotteszell'10. Am 1. November ftarb Otto, ber Abt dieses Ortes.

1847 am 11. October ftarb ber Kaifer Ludwig, frommes Anbenkens, unfer freigebiger Wohlthäter.

1358 am 20. Juli ftarb der Herzog Albert 11 von Oefterreich, unfer Mitbruder.

Sept. 21. 1361 am Tage bes heiligen Apostels Matthäus fiel Schnee in folcher Dichtigkeit, baß er brei Tage liegen blieb, und im felben Jahre fiel ben ganzen Winter über kein Schnee, ber

<sup>1)</sup> Heinrich I. — 2) Wohl Karl Martell, Sohn König Karls II, von Reapel, Gemahl einer Schweiter König Alberts. — 3) Albert. H. — 6) Gerhard II. — 5) BgL oben S. 139. — 9) Riederbaiern. — 7) Der Dritte, von Riederbaiern, der das Königreich Ungarn beanhruchte. — 5) Der Zweite von Riederbaiern, Sohn Stehhans. — 5) Der Zweite. — 10) Kördlich von Altaich. — 11) Der Zweite. — 120 Kördlich von Altaich. — 121 Der Zweite.

einen halben Tag liegen blieb, anstatt Schnee fiel vielmehr zuweilen Regen<sup>1</sup>, ber auch sogleich schmolz; bis zu Mariä Reinigung<sup>2</sup> fiel kein Schnee, ber einen ganzen Tag liegen blieb. Am 8. October starb Peter, Priester und Mönch bei uns, weiland Abt bieses Ortes.

1975 am Donnerstage <sup>3</sup> nach Invocavit, b. i. am 7. März, märz 7. starb Leupold, ber letzte Graf von Hals<sup>4</sup>, ohne Erben, voll großer Gottergebenheit auf dem Todtenbette, so daß alle staunten und Gott lobpriesen. Er machte ein Testament bis zu vier Tausend Pfund Regensburger Münze. Er starb aber zu Wien auf dem von den Herzogen von Oesterreich angesetzten Hofztage. Am 19. Mai starb der Herzog Stephan von Baiern<sup>5</sup>, wai 19. der Sohn des Herrn Kaisers Ludwig, zu Landshut.

1378 am Tage aller Heiligen erschien nach dem Lobgesange now. 1. ein Komet. Ferner im selben Jahre am Tage vor dem Feste des heiligen Apostels Andreas starb Karl, der Bierte Kaiser now. 20. der Römer und König der Böhmen, frommes Andenkens und heiliges Sedächtnisses, und wurde ehrenvoll in Böhmen in der königlichen Stadt Prag begraben in der Domkirche vor dem Atare des heiligen Märthrers Beit in dem Grabmale, das er sich selbst vorher bereitet hatte. Er sorgte aber noch zu seinen Ledzeiten dasur, daß sein erstgeborener Sohn, mit Kamen-Wenzel, von den Kursürsten zum Könige der Kömer gesalbt wurde.

1381 am 13. April starb ber Abt Ulrich von Brewnow<sup>6</sup>. 1397 an einem Sonntage, dem 11. Februar, zur Stunde Jebr. 11. der Primen starb der ehrwürdige Magister Heinrich von Hessen, und in demselben Jahre am 12. Mai der ehrwürdige Ma= mai 12. gister Heinrich von Opta, zwei sehr würdige Brosessoren der

<sup>1)</sup> hier ist jedesfalls zu ergänzen "und Hagel". H.-E. — 2) 2. Februar. H.-E. — 3) Bielmehr am Mittwoch. — 4) Bei Baffau. — 5) I. von Oberbaiern. — 4) Bei Brag. H.-E.

heiligen Gottesgelahrtheit, welche in der Kirche des heiligen Stephan zu Wien im Passauer Sprengel neben dem Altar begraben wurden.

3un. 15. 1406 fand eine Sonnenfinsterniß statt am Tage des heiligen Märthrers Beit um die dritte Stunde.

1414 am 25. März ftarb Johann, der Abt dieses Ortes. 1415 fand eine sehr starke Sonnensinsterniß statt, so daß die Sonne gänzlich ihr Licht sast für die Zeit von zwei "Erbarme dich meiner" verlor, um die sechste Tagesstunde, am 7. Tage des Monats Juni.

1420 am 13. Mai ftarb der Bruder Abert Trayber von Ingolftadt, ein Mann ausgezeichnet durch vollkommene Ehrsbarkeit der Sitten und Stärke seiner Klugheit, der zum Bortheile dieses Klosters viel Mühe und Schweiß ausstand, Pfarrer zu Spis 1.

1425 am 5. Januar ftarb der Herzog Johann von Baiern und Holland.

1427 am 2. Juli ftarb der ehrwürdige Bater und Herr, Herr Peter, Abt bes Klosters des heiligen Michael in Metten.

seb. 24. 1433 an Fastnacht fand eine solche Neberschwemmung statt, daß das Wasser sogar den Fußboden unseres Klosters bedeckte; sie dauerte zehn Tage. Und in demselben Jahre solgte eine sehr große Hungersnoth. Am 17. Mai starb Johann, der Abt dieses Oxtes.

1438 am 1. December ftarb Eberwin, der Abt zu St. Peter in Oberaltaich.

1451 am 23. Juni ftarb ber Bifchof Leonhard von Paffau.

1453 am 13. April kam ber in Chrifto ehrwürdige Bater und Herr, Herr Albert, Abt bieses Ortes, als er sich zu Rutz und Frommen dieses Klosters in Gesahr begab, elendiglich durch Schifsbruch in dem Farstusse um. Sein Tod hat wahrlich uns

<sup>1)</sup> In Defterreich.

und unser ganzes Ingesinde tief betrübt. Er regierte, ein Jahr, zwei Monate, acht Tage. Er ruhe in Frieden! Am 28. April: da wurde aufgesunden und begraben der Leib Herrn Alberts, Abtes dieses Ortes frommes Andenkens, der funszehn Tage im Wasser gelegen hatte. Er wurde vor dem Altar bes heiligen Kreuzes begraben.

1456 im Monat Juni erschien zwischen der zweiten und britten Stunde nach Mitternacht um Tagesanbruch ein Stern, der sich von den anderen Sternen durch seine Stellung und seine Strahlen unterschied und von sich Strahlen von wunderbarer Dicke und Länge aussandte. Man sagte, das sei ein Komet gewesen.

1461 am 7. November ftarb der Abt Johann von Ofterhofen.

1463 am 21. August 1 starb der Abt Johann von Oberaltaich. Am 13. September starb der Abt Johann von Aldersbach.

1465 am 20. Mai ftarb Erhard, Priester und Mönch bei uns, weiland Abt dieses Ortes.

1466 am 5. Mai starb der Abt Beit von Albersbach; er regierte zwei Jahre.

1476 am 22. December ftarb Friedrich 2, der Pfalzgraf bei Mhein und Herzog von Baiern, ein Mann von großer kriegerischer Tüchtigkeit und ein eifriger Beförderer des Soldaten-wesens.

1479 am 18. Januar starb ber Herzog Lubwig <sup>3</sup>, ber, obgleich er ben ihm zugehörigen Theil Baierns 29 Jahre ganz friedlich regiert hatte, doch im Kriege sehr vom Glücke begünstigt war.

1483 am 13. December ftarb ber altere Peter, weiland Abt biefes Ortes.

<sup>1)</sup> Rach dem Oberaltaicher Retrolog am 22, August. — 2) Der Erste, der Siegreiche. — 3) Der Reunte, der Reiche, von Landshut.

Bu merten ift, daß im Jahre bes herrn 1485 ber Ronig Mathias von Ungarn in die Stadt Wien einzog, nachbem Juni 1. er fie am Tage vor Fronleichnam in der achten Stunde in ber Frühe eingenommen hatte. Zuerft ließ er 32 Wagen mit Lebensmitteln einziehen, zweitens 2000 außerwählte Reiter, brittens folgten biefen Reitern 24 Rameele, bie ben Schat bes Ronigs trugen, viertens folgten 400 Jugganger, fünftens folgten 24 Bischöfe mit 1000 außerwählten Reitern, sechstens zog ber Konig Mathias in die Stadt ein mit 1000 auserwählten Reitern, die Männer wohl gewaffnet und die Pferbe bekleibet bis auf die Erbe. Siebentens folgten dem Ronige 200 bochft außerwählte Aukgänger: achtens folgten 1000 Ochsen zum Unterhalt ber obengenannten Stadt. Man fagt auch, daß die Königin der Ungarn in die fonigliche Stadt Bunt 8. Wien am Mittwoch vor der Fronleichnamsottab einziehen wird u. f. w. und mehreres andere.

1487. Es wurde ausgebessert und gewissermaßen neu gebaut die steinerne Brücke zwischen dem User in dem Werd und Deggendorf<sup>2</sup>, deren eine Hälfte der Herzog Georg von Landshut, und deren andere Hälfte der Herzog Albert<sup>3</sup> von München bauen ließ.

1489 am 7. December ftarb der ehrwürdige Vater in Chrifto Herr Georg, Abt von Scheiern.

1490 am 3. März ftarb ber hochwürdigste Herr Friedrich , Bischof von Passau, Graf von Oettingen, der erwählt und bestätigt, aber noch nicht zum Priester geweiht war. Und wie das gemeine Gerede ging, starb er an Gift.

1491. Es war eine große hungersnoth fast in ganz Deutschland, so baß ber Scheffel Weizen fünf Pfund und mehr kostete, und sie dauerte fast zwei [Jahre 5]. Und es regnete fast den

<sup>1)</sup> Katherina. — 2) An ber Donau, oberhalb Altaich. — 3) Der Bierte. — 4) Der Bweite. — 5) Das Wort fehlt in ber H. H.-E.

ganzen Sommer hindurch, besonders bei Niederaltaich, so daß weber Korn noch Weizen wachsen konnte, weder Wein bis zur Reise gedieh, noch irgend eine Frucht; und es war großer Mangel bei den Armen, da nicht einer bisweilen in acht Tagen und darüber Brod hatte. Und viele andere Uebel traten in diesen Jahren ein. Am 14. Januar starb der ehrwürdige Vater in Christo Friedrich, der Abt dieses Ortes, den er recht löblich fast 10 Jahre lang regierte.

1492 am 24. Januar starb ber Abt Konrad von Tegernsee. Am 26. Juli starb ber hochwürdigste Bater in Christo und Herr, Herr Heinrich Mtsperger, Bischof von Regensburg, der unserem Kloster sehr geneigt war und jene Kirche löblich regierte.

1493 am 20. December ftarb Herr Wolfgang Beigkover ber Aeltere, weiland Abt biefes Klofters.

1495 am 23. December ftarb der ehrwürdige Bater und herr Pankratius, Abt in Metten, deffen Seele in Frieden ruhe!

1501 in der Besperstunde oder darum am 17. April wurden die Reliquien der Genossen des heiligen Achatius durch den Bruder Andreas Schwarzhuber, einen Prosessen dieses Klosters, hergebracht, wie es in der Bulle des weiteren enthalten ist, und mit großer Feierlichseit, unter Betheiligung einer großen Boltsmenge, mit Procession in Empfang genommen; das übrige wird in der Bulle auseinandergesett. Nach dem Feste Mariä Himmelsahrt sand eine große Ueberschwemmung statt, Aug. 15. so daß der Borraum des Klosters innerhalb und außerhalb der inneren Pforte vom Wasser bedeckt war.

1502 am 20. Auguft wanderte aus diesem sterblichen Lichte ber ehrwürdige Bater und Herr Johann Sumerl., dieses Namens der Dritte, ein gegen seine Untergebenen nicht weniger wohlswollender als billiger Mann. Er befreite auch diesen Ort,

<sup>1)</sup> Der Bierte.

ber burch schwere Schulden und Berpfändungen gebrückt war, zum großen Theil wieder bavon.

1503 am 26. Januar ftarb der ehrwfirdige Bater in Chrifto und herr Bernhard, Abt biefes Ortes, ein mahrhaft milber und in allen Studen humaner Mann. Er regierte biefen Ort 15 Wochen. Seiner Seele moge ber Spender bes Friebens gnabig fein! Es fielen Reichen in Rreuzesgeftalt von Citronenfarbe, einige auch blutfarben, auf die Gemander der Menfchen; einigen Menfchen fielen fie auch auf ben blogen Rörper. Diese wurden verbrannt, wie wenn eine glübende Roble auf ben blogen Rörper gelegt wird. Einige ftarben auch davon. Und diejenigen, welche diese Zeichen verehrten, empfingen keine Berlehung, diejenigen aber, welche fie ohne Chrfurcht behandelten, wurden beftraft. Es erschienen auch Zeichen in Schlangengeftalt auf ben Raden ber Menschen, und einige biefer Schlangenzeichen waren bei einigen lebendig und beburften fogar ber Rahrung. Und mehrere anbere Beichen erschienen. Dies geschah wegen ber Bosheit ber Menschen und zu ihrer Befferung und Warnung.

Im Jahre des Heiles 1508 ftarb Georg, der erlauchte und sehr reiche Herzog beider Baiern 1, nachdem er zu Landshut ungefähr 25 Jahre in billiger Gerechtigkeit und wohlgefälliger Ruhe sein untergebenes Bolk regiert hatte. Auf sein hinterlassenes Herzogthum erhoben, da er von seiner eigenen Gattin, der Tochter 2 des Königs von Polen 3, keinen männlichen Sprossen erhalten hatte, zwei Anspruch. Der erste Albert 2, desselben Bolkes Herzog, behauptete, gestiltzt auf die Blutsverwandtschaft, daß das Fürstenthum nach Erbrecht ihm ansheim gefallen sei. Dagegen strebte Rupert, der Sohn des Pfalzgrasen 3, dahin, daß seine Gattin 6, welche eine Tochter

<sup>1)</sup> Bon Landshut und Ingolftabt. — 2) hedwig. — 3) Kafimir IV. — 4) Der Bierte von München. — 5) Philipp. — 4) Elifabeth.

Georgs war, die Erbichaft des Baters erlange. Rachdem man lange vergebens versucht hatte, ein Einvernehmen zwischen ihnen herzustellen, wurde endlich Mars bes Streites Schiebsrichter, und nicht nur Baiern, sondern faft bas gange beutsche Bolt, hauptfächlich am Rheine, wurde beunruhigt und aufgeregt. Endlich als Rubert zugleich mit feiner Gattin mitten in den Kriegsläuften zu Landshut in Folge von Durchfall 1504 Diefem Leben entriffen war, übernahm fein Bruder Friedrich1 bie Bormunbichaft feiner beiben unmündigen Reffen 2. Zwischen ihm und bem vorgenannten Albert machte Maximilian, ber Ronig ber Romer, Frieden mit ber Beftimmung, bag alles auf diefer Seite ber Donau von Georg hinterlaffene Land, mit Ausnahme ber Stadt Ingolftabt, Friedrich als Vormund nebst allem herzoglichen Sausrath nach volltommenem und bauernbem Rechte befigen folle, bas ganze übrige Baiern jenseit ber Donau bis an die Alpen follte ben Nachkommen Alberts zufallen. Aber nicht lange banach anderte Wilhelm8. ber Sohn bes vorgenannten Abert, das mit feinem Bater Ausgemachte babin ab, daß ihm der Theil Unterbaierns, der nach bem Böhmerwalb hin liegt, übergeben wurde, und Friedrich jährlich eine Geldzahlung erhielt bis zur völligen und unberkurzten Tilgung ber ganzen Summe.

1505 am Mittwoch nach St. Beit richtete der hochwür-Juni 18. bigste Herr Georg, Bischof von Bamberg, im Anfange seiner Regierung die ersten Bitten an den Herrn Abt Kilian und den Convent des Klosters Niederaltaich für Herrn Friedrich Schönsleben, Doctor der Rechte, Bikar derselben Kirche und Domherrn zu Regensburg, indem er, wie sich aus seinem Briese ergab, behauptete, daß es ihm nach Recht zustehe, und auch vor hatte, dies vom apostolischen Stuhle bestätigen zu

<sup>1)</sup> II. der Beife, Aurfürft. S..E. — 2) Otto Seinrich und Philipp. S..E. — 3) Der Bierte. S..E.

laffen. Es wurde geantwortet, daß, wenn es ohne Prajudiz bes Rlofters und seiner Privilegien u. f. w.

1508 am 26. Februar starb ber sehr erlauchte Herzog Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, bes Reiches Kurfürst und Truchjeß. Er hatte die Schwester<sup>1</sup> bes Herzogs Georg von Baiern zur Frau, mit ber er mehrere Kinder zeugte. Bon diesen bestellte er den erstgeborenen Ludwig<sup>2</sup> zum Verwalter des Landes, einen Mann von würdigen Sitten, aber strenges Sinnes, der taum irgend einmal durch jemandes Possen oder Wit sich zum Lachen bewegen ließ.

1510 am 1. November ftarb ber ehrwürdige Bater und herr Dietrich, Doctor ber Dekrete, Bischof von Lübed und Dekan ber hilbesheimer Kirche.

1512 am 9. Mai, b. i. am Sonntage Cantate, um die fünste Stunde nach dem Mittagsmahle fiel Hagel von der Größe einer welschen Ruß.

Mai 22. 1513 am Feste der heiligen und untheilbaren Dreifaltigkeit zur Zeit der Frühmetten wurden in der Stadt Hengersberg dreißig Häuser vom Feuer gänzlich verzehrt. Da wurde
solcher Jammer und solch' Wehgeschrei der Armen, derjenigen
nämlich, welche ihre Habseligkeiten durch das Feuer verloren
hatten, gehört, daß man es, um die Wahrheit zu sagen, kaum
ausdrücken kann.

1515 am 10. Mai starb ber Abt Johann von Rott. Als Dec. 26. das Fest der unschuldigen Kinder zu unserer Zeit wiederkehrte, kam zu unserer Schwelle ein Schreiber des Klosters Fulda, der eine traurige Botschaft brachte, nämlich den Tod des Abtes Johann , Grafen von Henneberg, der 42 Jahre Abt gewesen war, serner den Hermanns des Dekans von Baumbach, des Probstes Georg von Schaunberg, Johanns Windener, Jo-

<sup>1)</sup> Margarete. D.-E. - 2) Den Fünften, D.-E. - 3) Dicht bei Altaich gelegen. - 4) Des Zweiten.

hanns von Orb, die alle Priester waren, des Diakonen Philipp Ruchelmeister, Wendelins des Ebelknechtes von Luder, alle Angehörige jenes Klosters, an obigem Tage.

1517 am 9. Mai ftarb ber Abt Erasmus von Regensburg 1. Am 22. Juli ftarb ber Abt Sebastian von Göttweih. Am 9. October starb ber Abt Bartholomäus vom heiligen Kreuz zu Wörth 2.

1519 am 12. Januar ftarb ber Kaifer Maximilian, ein sehr thatkräftiger und gegen die Widerspenstigen strenger Mann, aber sehr milbe und freundlich gegen die Gehorsamen. Seine Seele möge ber Spender des Friedens in Besitz nehmen!

1534 am 16. September starb Kilian Weibed, ber Abt bieses Ortes, der bieses Rloster 31 Jahre regierte. Am 28. November starb Herr Michael, Abt des Klosters Lambach.

1535 am 16. August starb Biktor Lansser, Abt bieses Ortes, ein Mann ber an Beredsamkeit, an Eifer und in ber Kunst bes Predigens sicherlich Keinem nachstand. Er stand biesem Kloster neun Monate vor.

Bu merken ift, daß im Jahre des Herrn 1544 am Feste bes heiligen Apostels Timotheus eine Sonnensinsterniß vor 3am. 24. dem Frühstück um die neunte Stunde stattsand, und es trat eine solche Dunkelheit sast auf der ganzen Erde ein, als ob es völlig Racht sei, so daß einer den anderen nicht gut sehen konnte. Giner solchen Sonnensinsterniß erinnerten sich die Leute nicht. Gott sei uns gnädig!

1546. Der ehrwürdige Bater in Chrifto und Herr Kaspar Zeitges, der Abt dieses Klosters, ein Mann klug in der Besorgung der weltlichen Geschäfte, gelehrt und gewissenhaft in der Aufrechterhaltung der Ordensregel, wurde, als er mitten in der vollen Kraft seines Alters war, von einer sehr heftigen Krankheit niedergeworsen, und entschlief endlich im Herrn.

<sup>1)</sup> Des Rlofters St. Emmeram. S .- E. - 2) Donauwörth.

Seine Seele möge fromm auf ewig im Herrn leben! Er ftarb aber im Jahre des Herrn 1546 am 10. März, im zehnten Jahre seiner Regierung.

1550 am 29. Juni, am Tage ber Apostel Petrus und Paulus, starb Mathias Thenscher, Abt unseres Klosters.

1553 am 8. October ftarb Thomas Abt von Weihen-ftevhan 1.

1554 am 10. Rovember ftarb Innocenz Wunfam Abt von Melt.

1555 am 5. December ftarb ber hochwürdigste Vater in Christo und Herr, Herr Wolfgang 2, Bischof von Passau, geboren aus der sehr edlen Familie der Grasen von Salm, ein Mann sicherlich von größter Gelehrsamkeit, der den Frieden und die Frömmigkeit liebte und eifrigst danach strebte, die katholische Kirche und die christliche Lehre wiederherzustellen und von Kehereien zu reinigen.

1556 am 2. October starb ber ehrwürdige Herr Augustin, Abt zum heiligen Quirin<sup>3</sup>.

1561 am 5. Januar starb Ernft, Herzog beiber Baiern, Pfalzgraf bei Rhein und weiland Erzbischof von Salzburg.

1571 am 2. Februar starb der Abt Konrad Auer von Ettal.

1583 am 21. August starb ber ehrwürdige Bater in Christo und herr, herr Ambrosius Mahrhoser, Abt zu St. Emmeram in Regensburg.

1585 am 8. Mai ftarb ber ehrwürdige Bater in Christo und Herr Paul Smainer, unser würdigster Abt, der 34 Jahre, 8 Monate und 28 Tage diesem Kloster vorgestanden und genutt hatte. Seine Seele lebe in dem Herrn!

<sup>1)</sup> Bei Freifing. — 2) Der Erfte. — 3) D. i. in Tegernsee, wo ber Leib biefes Seiligen ruht. — 4) Er hatte im Jahre 1554 refigniert.

# Berichtigungen.

### Seite

- 21, Anm. 2 lies "Bictor IV." ftatt "Bictor III."
- 53, 3. 10 lies "Biber" ftatt "Bieber".
- 94, 3. 17 nach "ließ ihn töbten" setzt Eberhard hingu: und zwei Söhne besselben, welche er von berselben Herrin hatte, verbannte er (ber König). Und weil die Brüber besselben Zebisch und einige von seiner Berwandtschaft sich beswegen dem Könige von Böhmen widersetzen, vertrieb und verjagte er sie ganzlich aus seinem Reiche.
- 144, 3.5 von unten: Die Ausgabe hat falich Rhadoldus ftatt Chadoldus, welchen Ramen ich im Text eingesetzt habe.

D. S. . E.

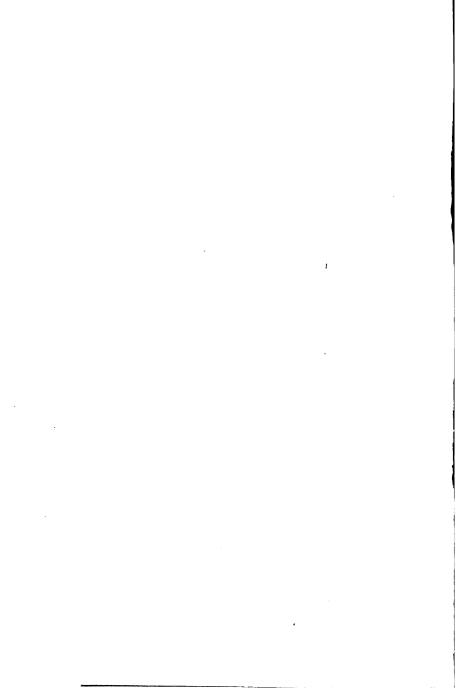

# Register.

### 21

Nachen, St. 37. 46. 142. - Nachener Palaft 86.

Abbach, Dorf 123.

Absberg, Dorf 18; Kapelle ber h. Maria und der Apostel 18. Abtsperger: Heinrich.

Accon f. Atton.

b. Acatius 153.

Abalbert, Abalpert, Abilpert, Albert.

Albert I., Herzog v. Desterreich, I. Rg., S. Kg. Rudolfs I. 96. 107. 118. 122—129. 136—138. 147; Sohn: Rudolf.

- III., Erzb. v. Salzburg 12.
- II., Bischof v. Passau 148.
- I., Bischof v. Regensburg 35. 38. 39. 42. 44. 53.
- II., Bischof v. Regensburg, Predigerbruder 53. 63.
- -, Abt v. Metten 41.
- -, Abt v. Rieberaltaich 150. 151.
- Trayber v. Ingolftadt, Mönch zu Riederaltaich, Pfarrer zu Spig 150.
- I., Sg. v. Baiern 141.
- IV., Hg. v. Baiern München 152. 154. 155; Sohn: Wilhelm.
- II., Sg. v. Defterreich 148.

Albert III., Hg. v. Defterreich 149.

- I., Hg. v. Sachsen, S. Hg. Bernhards 10—12. 46; Gem.: Agnes (falsch Sophia).
- II., Hg. v. Sachsen 86. 122. 147; Gem.: Agnes.
- —, Landgraf v. Thüringen 117, R.3; Gem.: Margarete; Söhne: Friedrich, Diezmann.
- Abalpert I., Graf v. Bogen, Bogt v. Altaich, S. Aschwins 4; Gem.: Hadwig; Söhne: Abalbert, Hartwich, Berthold.
- II., Graf v. Bogen, S. Abalperts I. 4.
- Abalbert III., Graf v. Bogen, S. Bertholds, Bogt v. Altaich 5—7. 12. 24—26; Gem.: Ludmila; Söhne: Liupold, Berthold, Adalbert.
- IV., Graf v. Bogen, S. Abalberts III. 7. 8. 11—13. 15. 16. 26—29. 31. 34; Gem.: Richza.
- III., Graf v. Dillingen 11 Rinder: Hartmann, Richza.
- —, Graf v. Görz 148.
- -, Graf v. Haigerloch 125.
- —, Graf v. Hals 95.
- -, Graf v. Orlamünde und Holftein 10; Gem.: Hedwig.

Albert v. Belfing 53.

Abalfrib, Abt v. Riederaltaich 4. 143.

Abalhard, Abt v. Riederaltaich 4. Abalhoh (falfch Chalhoh), Graf

v. Kirchberg-Mallerstorf 13.

Abolf, Graf v. Rassan, Röm. Kg. 117—120. 122. 124. 125. 146;

Kinder: Mathilde, Rupert.

Adrian, IV. Papst 21.

Aegypten f. Babylon.

Aeschwin f. Aschwin.

Aefdwinestanne 4.

Agilolf, Abt v. Nieberaltaich 3.

Agnes, T. Ludwigs I. Grafen v. Loos, Gem. Ottos I. Has. v. Baiern (falfch Gem. Ottos I. Pfalzgr. v. Baiern) 10.

—, T. Heinrichs Pfalzgrafen bei Rhein, Gem. Ottos II. Has. v. Baiern 9. 28. 29. 32. 41. 54.

— (falfc Jubita), T. Konrads Pfalzgrafen bei Rhein, Gem. Hg. Heinrichs v. Braunschweig 9.

Agnes, T. Hg. Ottos v. Meran, Gem. 1. Friedrichs II. Hgs. v. Öfterreich, 2. Ulrichs III. Hgs. v. Kärnthen 30.

-, T. Hermanns VI. Martgr. v. Baben, Gem. Ulrichs III. Has. v. Karnthen 33.

— (falich Sophia), T. Hermanns I. Landgr. v. Thüringen, Gem. 1. Heinrichs v. Öfterreich, 2, Alberts I. Hgs. v. Sachsen 10. 11.

-, T. Kg. Rubolfs I., Gem. Alberts II. Hgs. v. Sachsen 86. Agnes (falsch statt Jrmgard), E. Hermanns I. Landgr. v. Thüringen, Gem. Heinrichs I. Grafen v. Anhalt 10.

v. Ahausen: Konrad, Habmar, Rapoto.

Alton, Ataron, St. 62. 106. 140. Alamannien 137.

Alaschraf, Sultan b. Babylon (Aegypten) 106.

Albero v. Kunring 53.

Albert f. Abalbert.

Albin, Abt v. Niederaltaich 8. 19. 145.

Albrich, Bogt v. Altaich 3.

Albersbach, Rl. 15; Abte: Dietrich, Johann, Beit.

Alexander III., Papst 21.

— IV., Papst — Reinald, Kardinalb. v. Oftia 43. 46—51. 54. 55. 59. 62. 63.

Alhard, Mönch zu Altaich 18. Alheit, Gräfin v. Meran 13. Alben 155.

Alphons X., Rg. v. Castilien, erw. Röm. Rg. 46.

Misfelb, St. in Beffen 36.

Altaich, Nieber-, Kl., Altaicher Kirche bes h. Mauricius 3—8.
15. 17—20. 23. 26. 27. 35. 41.
62. 78. 80—82. 85. 97. 98.
141—146. 153—158; Kapellen:
b. h. Maria 18, b. h. Kilian
97. 98; Äbte: Agilolf, Chunibert, Godehard, Ratmund, Abalhard, Wenzlaus, Walder, Linpold, Abalfrid, Kupert, Gerhard, Konrad, Bolezlaus, Ubalrich,

Dietmar II., Poppo I., Berthold, (Konrab), Dietmar III., Hermann, Albin, Bolfmar, PoppoII., Wernhard, Friedrich I., Ruger, Otto, Peter I., Altmann, Johann I., Johann II., Albert, Erhard, Beter II., Friedrich II., Wolfgang, Johann III., Bernhard, Kilian, Bittor, Kaspar, Mathias, Paul; Bögte [.S.3—8. Altenburg, Ungarisch, St. 76. Altmann, Abt v. Niederaltaich 141. 142.
Altmann v. Hengersberg 26. v. Alzei: Wernher Truchses.

v. Alzei: Wernher Truchfeß. Amalrich, Bischof v. Lavant 73. Amberg, St. 127. Ambrofius Mayrhofer, Abt v. St. Emmeram zu Regensburg 158.

Anagni, St. 116. 134. 135. v. Andechs: Heinrich, Markgraf v. Istrien.

Andernach, St. 36. 37.

Andreas II., Rg. v. Ungarn 11; Rinder: Bela, Glifabeth.

- III., Kg. v. Ungarn 130.
- -, Bijchof v. Bürzburg 137.
- Schwarzhuber, Mönch in Nieberaltaich 158.
- v. Anhalt Grafen: Bernhard, Seinrich I.
- Anna, Gem. Ag. Rubolfs I. 96.

  —, T. Hg. Konrabs v. Glogau,
  Gem. Lubwigs II. Hgs v. Baiern 54.
- -, E. Belas IV. Ags. v. Ungarn, Gem. Roftislaws Fürften v. Halicz 63.

Antiochien, St. 62. Anton, Bischof v. Senon (?) 147. Sant Antonio di Ferentino, Kl. 116. Apholtersberg 4.

Apulien 24. 25. 31. 34. 38. 39. 43. 72. 74. 99. 147; Fürft: Manfred. — Apulier 42. 74. 100. v. Aquileja Patr.: Berthold, Gregor, Philipp.

Arabien 112.

Arelat, Königreich 119.

Arnold II., Erzb. v. Trier 36. 46.

— I., Hg. v. Baiern 3.

v. Arnstein: Berthold.

Arragonien 105; König: Peter III. v. Artois Graf: Robert I.

Asbach, Kl. 80.

v. Asberg: Beinrich.

Aschaffenburg, St. 36.

Afchwin, Aeschwin, Graf v. Bogen, Bogt v. Altaich 4; Sohn: Abalpert.

Auer: Ronrab.

Aueting, unbefannter Ort 95.

Augsburg, St. 29. 30. 96; Bi-

Augustin, Abt v. Tegernfee 158. Augustus, Kaifer 81.

## 23

v. Babylon Sultan: Alasdyraf. v. Babylonien Sultan 128. Bacharach, St. 36. 112. 142. v. Baben Markgrafen: Hermann V., Hermann VI., Rubolf I. Baiern, Bairisches Boll 10. 21. 22. 24. 39. 43. 44. 51. 52. 78. 81.

85. 91. 95. 113. 121. 123. 151. 155; Herzoge 22. 23; Herzoge: Uotilo, Liupold I., Arnold I., Berthold, Beinrich I., Beinrich X. (ber Stolze), Beinrich XI. (3afomirgott), Beinrich XII. (ber Löwe), Otto I., Lubwig I., Otto II.; v. Oberb. : Ludwig II., Rudolf; v. Riederb .: Beinrich I., Otto III., Lubwig III., Stephan, Beinrich II.; Ludwig IV., Stephan I., Albert I., Johann, Ludwig IX., Georg, Albert IV., Wilhelm IV., Ernft : Bfalggrafen : Otto I., Friebrich, Otto II., Otto III., Otto IV., Rapoto III. — Unterbaiern 155. Bamberg, St. 26. 127. - Bamberger Rirche 23; Rapitel 17; Bifcofe: Eberhard II., Etbert, Beinrich I., Berthold, Linvold I., Georg ; Bitar: Friedrich Schonsleben.

Barbing 141.

v. Bar (-le- Duc) Graf: Heinrich. Bartholomäus, Abt v. Heiligen Kreuz zu Donauwörth 157. Baiel. St. 36: Bijdoffe : Bertholb II..

Basel, St. 36; Bischöfe: Berthold II., Peter II.

v. Baumbach Detan: Hermann. Beatrix, T. Wenzels I. Ags. v. Böhmen, Gem. Ottos III. Markgrafen v. Branbenburg 63.

Bela III., Kg. v. Ungarn 11; Sohn: Andreas.

— IV., Rg. v. Ungarn, S. Anbreas' II. 11. 31—34. 40. 43. 60. 63. 75; Gem.: Maria; Kinder: Elisabeth, Stephan, Anna, Bela.

Bela. Sohn Belas IV. Kas. v. Ungarn 63; Gem .: Runigunde. -, Ha. v. Matfave 78. Beneditt, Regel des b. 116. - XI., Papft = Nitolaus, Brebigerbruber, Rarbinalb. v. Offia 135. 138. —, Kardinal — Bonifaz VIII. Papft. Benedittbeuern, Rl. 28. Beneis v. Faltenftein 53. Benevent, St. 72, R. 3. Berdtolb f. Bertholb. Berg f. Mons. Bergheim, St. 142. Bernhard, Bernhard. Bgl. Bernharb. -, Bifchof v. Meißen 118. —, Abt v. Niederaltaich 153. -, Bg. v. Rarnthen 28. 30. 37. 45; Göbne: Ulrich, Philipp. —, Graf v. Anhalt, Hg. v. Sachfen 12; Göhne: Albert, Beinrich. -... Graf v. Liebenau 13. Bernhard v. Lerchenfeld 5. Berthold, Berhtold, Berchtold, Berhtold, Berchtold. Berbtold, Betr. v. Aquileja 30. 31. -, Graf v. Leiningen, Domberr, bann Bifcof v. Bamberg 53. Perhtold II., Bischof v. Basel 36. Berbtold, Bischof v. Bassau 38. 42. - v. henneberg, I. Bifchof v. Würzburg 72, N. 4.

- II., Bijchof v. Burgburg 91.

Perchtold, Abt v. Gotteszell 148.

Berbtold, Mond v. Benediftbeuern,

Abt v. Niederaltaich 28.

Berhtold v. Regensburg, Minderbruder 38. 41.

Perhtold, Hg. v. Baiern 3.

— I., Graf v. Bogen, S. Abalsperts I., Bogt v. Altaich 4. 5; Gem.: Leutlarbe; Sohn: Abalbert.

Berhtold II., Graf v. Bogen, S. Abalberts III. 7. 12. 13. 36.

Perhtold, Graf v. Ziegenhain 36.

—, Bogt v. Altaich 7.

- v. Arnftain 6.

- v. Oping 6.

Bertrand (Bertram) II., Erzb. v. Borbeaux = Clemens V. Papft.

Biber: Sighard.

Bibert, Markt-, Ort 142.

Biburg, Rt. 78. 80; Abt: Heinrich.

Bilfen, St. 142.

Bingen, St. 36.

Bischofsheim f. Tauberbisch.

Bitigonen, Böhm. Abelsgefclecht 94.

Blanca, T. Philipps III. Ags. v. Frankreich, Gem. Rudolfs III. Hgs. v. Ofterreich 128.

Böhmen, Bolf u. Land 4. 5. 12. 24. 25. 39. 44. 52. 53. 78. 76. 92—94. 122. 124. 131. 137. 138. 149; Herzog: Friedrich; Könige: Otalar I., Wenzel I., Otalar II., Wenzel III., Karl, Wenzel IV.

Böhmerwald 155.

Boemund I., Erzb. v. Trier 127. 147.

v. Bogen Grafen: Afchwin, Abalpert I., Abalpert II., Hartwich, Perhtold I., Adalbert III., Perhtold II., Adalbert IV.

Bohuslaus v. Bort 53.

Bolezlaus, Abt v. Riederaltaich 4. Bolto f. Bolto.

Bologna, St. 21.

Bonifaz VIII., Papft — Benedift Kardinal 116. 128. 130—135.

Bonn, St. 37.

Boppard, St. 36. 142.

Ворро ј. Рорро.

v. Bordeaux Erzb.: Bertrand II.

v. Bort: Bohuslaus.

v. Brabant Herzoge: Heinrich III., Johann I.

Brandenburg, Mart 137; Martgrafen: Johann L, Otto III. Otto IV., Konrad, Otto V. Hermann; Bijchof: Bolrad.

Breisach, St. 36.

Bremen, St. 37. Brescia, St. 21.

v. Breslau Herzog: Heinrich IV.
— Breslaner Kirche 71; Dom-

herr: Peter. v. Brewnow Abt: Ulric.

v. Brigen Bifchofe: Bruno, Seinrich IV., Landolf.

Brügge, St. 123. 136.

Brühl, **K**l. 80.

Brüffel, St. 142.

Bruno, Bischof v. Brigen 73.

—, Bischof v. Naumburg 147.

-, Abt v. Prüfening 146.

Buchhofen, Dorf 18.

Burchard, Burchard.

Burchard, Graf v. Ziegenheim, Erzb. v. Salzburg 37.

Burchard, Monch zu Altaich 18. Burchard v. Chlinberg 53. Burghanfen, St. 13, 23, 44, 113; Graf: Bebbarb. Burglengenfelb 44.

Burgund Pfalzgraf: Otto: Bergog: Robert II.

# 6 vgl. K

Caleftin III., Papft 24. Caleftin IV., Papft 34. Caleftin V., Papft 115. 116. Cambrai (Chemnaten), St. 141. 142.

v. Camtauia: Beinrich B. v. Bamberg.

v. Capella: Ulrich. Capua, Kürftenthum 99. Chadold Baise 60. 144. 159.

Chaefperd f. Rasberg. b. Chager: Ratold.

Chalhob (falich ft. Abalhob), Graf v. Rirchberg 13.

Cham, St. 39. 44. 73; Mart 39; Markgrafen 22; Markgraf: Dipolb.

Chemnaten f. Cambrai.

v. Chiemfee Bifcofe: Rubger, Beinrich I.

b. Chlamme Graf: Ulrich.

v. Chlinberg: Burchard.

Chreffinprunne, ebem. Dorf an ber March 60.

Chriftoph II., Rg. v. Danemart 147. Chunibert, Chunigunde, Chuno

f. Run-.

Chunrad f. Konrad.

Chuonzingen 51.

Chutt f. Ruttenberg. Cirberd f. Birberg. Ciftercienferorden 29. 139. Clemens III., Papft 24.

- IV., Papft = Guibo, Bifcof v. Buy, Erzb. v. Narbonne, Kardinalb. d. Sabina 64-72. 74. 75. 101.

- V., Papft = Bertrand II. Erab. v. Borbeaur 139.

Clementia, T. Ag. Rubolfs I., Gem. Karl Martells Kgs. v. Reapel 130.

Coleftin f. Caleftin.

v. Colonna: Jacob, Beter, Serra. v. Conftang Bifcof: Beinrich II. Conftanze, T. Ag. Rogers II. b. Sicilien, Gem. R. Beinrichs VI. 24. 25.

Courtrai, St. 136, N. 1. Cremona (falfc ftatt Crema), St. 21.

Cumanen 32. 40. 76. 78. 91. 93. 137, N. 7. 138. 144.

# Ð

v. Dachau Bergog: Ronrab.

b. Danemart Ronige : Erich Denved, Christoph II.

Damiette, St. 7. 37.

Degenhard, Bifchof v. Augsburg 136.

Deggendorf 152.

Defretalen 128.

St. - Denis, Rl. 105.

Deutsche 21. 23. 42. - Deutschland 21. 117. 152; Deutschlands Fürften 90. 115. 127. — Deutiche

Lande 89. — Deutscher Orben 106. 129.

Diebach, St. am Rhein 36.

Diether, Erzb. v. Trier 129.

-, Graf v. Kagenellenbogen 36. Dietmar, Ditmar.

Dietmar II., Abt v. Niederaltaich 5. 23. 26. 143.

— III., Abt v. Niederaltaich 7. 8. 15. 16. 29. 34. 144.

Dietrich (Theoderich) II., Erzb. v. Trier.

- II., Bifchof v. Lübed, Detan zu Hilbesheim 156.

-, Bischof v. Olmüt 147.

-, Abt v. Albersbach 81.

—, Graf v. Wafferburg 11; Gem.: Heilta; Sohn: Konrad.

Diezmann, Landgraf v. Thüringen, S. Landgr. Albrechts 117. 147, R. 36.

v. Dillingen Grafen: Albert III., hartmann.

Dingolfing, St. 39.

Dipold, Markgraf v. Bohburg u. . Cham 13.

Ditmar f. Dietmar.

Dlohomil v. Nabzben 53.

Dominitaner f. Predigerbrüber.

Donau, Fl. 17. 76. 92. 95. 97. 137. 138. 155. — Donaugegenb 43.

Donauwörth, St. 45. 144; Rl. gum heil. Kreuz 157; Abt: Bartholomäus.

Dornberg, Burg 5; Graf: Eberhard.

v. Dürn (Baldbürn) Graf: Poppo.

Œ

Eberhard II., Erzb. v. Salzburg 7. 28. 30. 35.

- II., Bifchof v. Bamberg 5.

—, Erzdiaton zu Regensburg 85.

-, Domherr v. Paffau 29.

-, Graf v. Dornberg 13.

— d. Erlauchte, Graf v. Württemberg 137.

— d. Rauschebart, Graf v. Württemberg 141.

v. Ebersberg Abt: Heinrich.

Eberspoint, Ort 95.

v. Eberstein Graf 141; Graf: Otto.

Eberwin, Abt v. Oberaltaich 150. Ebuard I., Kg. v. England 119. 123.

— II., **A**g. v. England, S. Ag. Eduards I. 123, N. 1.

Egbert f. Eftebert.

Eger, St. 73. 122.

Eichflätter Kirche 144; Bischöfe: Heinrich I., Heinrich III., Reimboto, Konrad II.

Ettebert, Ettibert, Egbert, Bifchof v. Bamberg 28. 30. 31. 34.

Elijabeth, E. Ottos II. Hgs. v. Baiern, Gem. 1. Kg. Konrads IV., 2. Meinhards IV. Grafen v. Görz 85. 40. 43. 54.

—, E. Belas IV. Ags. v. Ungarn, Gem. Heinrichs I. Has. v. Niederbaiern 35. 51. 53. 62. 63. 74. 75. 77.

- v. Ungarn, Gem. Friedrichs Higs. v. Böhmen 12. Elijabeth, E. Andreas' II. Ags. v. Ungarn, Gem. Ludwigs IV. Landgr. v. Thüringen 10. 11. 34. 75.

-, T. Georgs Hgs. v. Baiern-Landshut, Gem. Ruperts v. d. Pfalz 154. 155.

—, T. Heinrichs I. Has. v. Rieberbaiern, Ronne zu Landshut 53. 76.

Ellenbach, Dorf 6.

b. Ellenbogen: Ulrich Schent.

v. Elmbretstirchen: Babo.

Emicho, Bifchof v. Freifing 128. 136. 147.

-, Bijchof v. Worms 147.

-, Wildgraf 36.

St. Emmerams Klofter zu Regensburg 38. 158; Abte: Ulrich, Erasmus, Ambrofius.

v. England Könige: Heinrich II., Richard I., Heinrich III., Eduard I., Eduard II.

Enns, Fl. 22.

—, St. 33.

Ensborf, Rl. 10.

Erasmus, Abt v. St. Emmeram zu Regensburg 157.

Erdbeben b. J. 1248. 37; b. J. 1267. 74.

Erding, St. 44.

v. Erenberg: Beinrich.

Ergoldsbach, Ort 95.

Erhard, Abt v. Niederaltaich 151.

Erich Menved, Rg. v. Danemark 147.

p. Erlad Schent 36.

Ernft, Hg. v. Baiern, Pfalzgraf bei Rhein, (Bischof v. Paffan), Erzb. v. Salzburg 158. Effenbach, Ort 95. v. Ettal Abt: Konrad Auer. Eusebius' Chronil 20. Ezilin (v. Romano) v. Trevijo 40.

v. Faltenftein (Böhmen): Beneis. - (Seffen): Philipp. Felden f. Neufelden. Ferentino, St. 116. Flandern 108. 123; Gräfin: Margarete; Graf: Guibo. - Flanbrer 136. Flinsberg, Burg 28. 80. St. Florian, Kl. 143. Boltmar, Abt v. Niederaltaich 96-98. 145. Bolrad, Bifchof v. Brandenburg 147. Formbach, Kl. 80. v. Framelsberg: Marquard. S. Franciscus 26. Franken, Land 91. 93. 127. Frankfurt a. M., St. 21. 36. 46. 85. 86. 120. 125. Frantreich 108. 111. 112. 132. 133; Ronige: Ludwig IX., Bbilipp III., Philipp IV. Frauenhofen, Burg 51. Freiberg a. b. Mulbe, St. 117. Freiburg i. Breisgau, St. 36.

Freisinger Sprengel 112; Bischöfe: Otto I., Konrab II., Konrab II.,

Friedberg, St. in Heffen 36.

Emico.

v. Fridlam: Schagla.

Friedrich I., Raiser, S. Friedrichs II. Has. v. Schwaben 9. 10. 20—24. 143; Söhne: Heinrich, Philipp.

- II., Kaiser, Kg. v. Sicilien, S. K. Heinrichs VI. 10. 25. 27—31. 34. 35. 38. 39. 41. 43. 74. 91. 99. 100. 117. 120; Kinder: Heinrich, Konrad, Manfred, Margarete.
- —, Probft, dann II. Erzb. v. Salzburg 75. 96. 107.
- —, Graf v. Öttingen, II. Bischof v. Paffau 152.
- I., Abt v. Niederaltaich 148.
- II., Abt v. Riederaltaich 153.
- Schönsleben, Bifar zu Bamberg u. Domherr zu Regensburg 155.
- -, S. Rg. Beinrichs VII. 34.
- -, Hg. v. Böhmen 12; Gem.: Elisabeth; Tochter: Lubmila.
- I., Hg. v. Öfterreich, S. Hg. Liupolds V. 11. 25.
- II., Hg. v. Öfterreich u. Steier, S. Hg. Liupolds VI. 11. 29— 33. 35; Gem.: Agnes.
- —, (III.) Hg. v. Öfterreich, S. hermanns VI. Martgr. v. Baben 33. 74.
- II., Hg. v. Schwaben 20; Sohn: Friedrich.
- b. Bärtige v. Bittelsbach, Pfalzgraf v. Baiern, S. Ottos I. Pfalzgr. 10. 13.
- I., Pfalggraf bei Rhein, Sg. v. Baiern 151.

Friedrich II., Pfalzgraf bei Rhein, S. Pfalzgraf Philipps 155.

- (Tuto), Markgraf v. Landsberg 145; Gem.: Katherina.
- (b. Freidige), Martgraf v. Meißen, S. Albrechts Landgr. v. Thüringen 117. 118. 147.
- -, Landgraf v. Stefling 12.
- —, Graf v. Leiningen 36. Friesen 44. 45. — Friessand 45. Frontenhausen, Ort 95.

Fulba, Rl. u. St. 36. 156. 157; Äbte: Heinrich IV., Heinrich V., Johann II.; Probst: Georg.

### 6

Gaftein f. Rafteun.

Gebhard, Bischof v. Passau 28. 29.

-, Graf v. Burghaufen 23.

-, Graf v. Hirschberg 53; Gem. Sophia; Sohn: Gerhard.

Geiersberg, Burg 53.

Beinsheim 141. 142.

Beißler 61. 62.

v. Gelbern Grafen: Otto, Reinalb I.

Gelnhausen, St. 36.

Genappe 142.

Gengenbach, Rl. 143.

Gent, St. 123; v. G.: Heinrich. Genuesen 129.

Georg, Bischof v. Bamberg 155.

- -, Abt v. Scheiern 152.
- v. Schaunberg, Probft zu Fulba 156.
- —, fg. v. Baiern-Landshut 152. 154-156; Gem.: Hedwig; Tochter: Elifabeth.

St. Georgen, Burg 76. Gerdrud, T. Heinrichs v. Öfterreich, Gem. HermannsVI. Markgr. v. Baben 11. 33.

Gerhard I., Erzb. v. Mainz 36. 46.

— II., Erzb. v. Mainz 122. 124. 128. 129. 147. 148 (faljch Wernhard).

-, Abt v. Nieberaltaich 4.

—, Graf v. Hirschberg, S. Graf Gebhards 54. 148.

Gerlach v. Limburg 36.

v. Glogan Herzog: Konrad.

Gmainer: Paul.

Sobehard, Gothard, Abt v. Nieberaltaich, Bifchof v. hilbesheim 4. 143.

v. Görz Grafen: Meinhard III., Meinhard IV., Albert.

v. Göttweib Abt: Gebaftian.

Soppold, Mönch zu Altaich 18.

v. Gorbebrat: Wilhelm.

Gotfried I., Bischof v. Paffau 107. 145.

-, Br. bes Wildgrafen Emicho 36.

Gothard f. Gobehard.

v. Gotteszell Abt: Berthold.

Gozpold v. Hofdorf 6.

v. Graet Burggraf: Jenezo.

Gran, St. 130.

Gregor IX., Papft 27. 29. 34. — X., Papft — Thebald, Erzdiaton v. Littich 77. 86. 89—91. 138.

139.

— (v. Montelongo), Patr. v. Aquileja 75. Griechen 86—88; Kaiser: Michael VIII. Paläologus. — Griechenland 23. — Griechische Kirchenväter 87.

Grunberg, St. in heffen 37.

v. Grumbach Graf: Otto.

v. Bugging Graf: Beinrich.

Guido, Kardinal — Paschalis (III.) Papst.

—, Bischof v. Pup, Erzb. v. Narbonne, Kardinalb. d. Sabina — Clemens IV. Papst.

-, Rarbinallegat 73.

—, Graf v. Flandern 119. 135; Söhne: Robert, Wilhelm.

### ø

v. Habsburg Graf: Rudolf. Hachenburg 142. Habmar v. Ahausen u. Landau 13. v. Hadmarsberg Graf: Syboto. Hadwig s. Hedwig. Hagenau, St. 36. v. Hagenau: Ludwig. v. Haigersoch Graf 137; Graf:

Albert. Haiir, Berwandter Bochos v. Rosenberg 53.

Hal, St. 142.

v. Halberstadt Bischof: Hermann. Hall a. d. Salzach, St. 44. Hall s. Reichenhall.

v. Hals Grafen: Albert, Leupold.

v. Barbed Graf: Otto.

Hartmann, Graf v. Dillingen, S. Alberts III. 11.

Hartwich, Graf v. Bogen, S. Abalperts I. 4. Hafenberg, Dorf 6. Hafenbühel 124.

Haupt: Stybor.

Bedwig, Sadwig.

Hebwig, T. Kasimirs IV. Kgs. v. Bolen, Gem. Georgs Hgs. v. Baiern-Landshut 154.

Sabwig, Gem. Abalperts I. Grafen b. Bogen 4.

Hebwig, T. Hermanns I. Landgr. v. Thüringen, Gem. Alberts Grafen v. Orlamünde u. Holstein 10. Heidelberg, St. 36. 119. 125.

Heiliges Land 23. 90. 106. 129.

Beiligenftabt in Baiern 13.

Heilfa, E. Friedrichs v. Lengenfeld, Gem. Ottos I. Pfalzgr. v. Baiern 10, N. 7.

-, E. Ottos I. Has. b. Baiern, Gem. Dietrichs Grafen v. Bafferburg 11.

—, Zofe b. Herzogin Maria b. Baiern 144.

Heinrich IV. Rg., III. Kaiser 4.

— VI. Kg., V. Kaiser, Kg. v. Siscilien, S. K. Friedrichs I. 23— 25; Gem.: Constanze.

— VII., Rg., S. K. Friedrichs II. 28. 33. 34. 40; Gem.: Margarete; Söhne: Friedrich, Heinrich.

— (Raspe), Landgraf v. Thüringen, Röm. Kg., S. Hermanns I. Landgr. 10. 30. 35.

— II. (falsch Ritschard), Kg. v. England 9; Kinder: Richard, Mathilbe (Sophia). Heinrich III., Rg. v. England 46.

— П., Erzb. v. Mainz 145.

— v. Camtania I. Bischof v. Bamberg 35. 42. 53.

— IV., Bischof v. Brigen 120.

- I., Bischof v. Chiemfee 46-49.

— II., Bischof v. Constanz 124. 147.

— I., Bischof von Gichftätt 28.

— III., Bischof v. Eichstätt 144.

- II., Bifchof v. Merfeburg 147.

—, Graf v. Rotened, Erzbiakon, bann II. Bischof v. Regensburg 94. 95. 113. 118. 120—122.

— Abtsperger, Bischof v. Regens. burg 153.

— III., Bischof v. Strafburg 36.

—, Mönch zu Altaich, Abt v. Bisburg 78. 80.

-, Abt v. Ebersberg 42.

— IV., Abt v. Fulda 36.

- V., Abt v. Fulba 147.

- IV., Abt v. Hersfeld 147.

-, Mönch u. Priefter zu Altaich 18.

— ber Böhme, Mönch u. Diakon zu Altaich 18.

— Steoro, Raplan Abt Hermanns v. Altaich 82.

— v. Gent, Magister zu Paris

- v. Beffen, Magister 149. 150.

- v. Opta, Magister 149. 150.

-, S. Rg. Beinrichs VII. 34.

- I., Sg. v. Baiern 3. 4.

— (b. Stolze), X. Hg. v. Baiern (u. Sachsen) 21; Sohn: Heinrich. Heinrich (b. Löwe), XII. Hg.v. Baiern (u. Sachsen), S. Hg. Heinrichs (b. Stolzen) 9. 10. 12. 21. 22. 25; Gem.: Mathilde (falsch Sophia); Söhne: Heinrich, Otto, Wilhelm.

- I., Markgraf, bann Hg. v. Österreich, XI. Hg. v. Baiern 6. 22. 28; Sohn: Liupold.
- I., Hg. v. Rieberbaiern, S. Hg. Ottos II. 8. 29. 35. 40. 42. 44. 46. 51—54. 62. 72—76. 85. 86. 91. 95. 96. 113. 145. 146; Gem.: Elisabeth; Kinder: Elisabeth, Otto, Heinrich, Katherina, Ludwig, Stephan, Sophia. —, S. Heinrichs I. Hgs. v. Niebers.
- baiern 63.
- И., фд. v. Nieberbaiern 148.
   III., фд. v. Brabant 45. 128;
- Tochter: Maria.
   IV., Hg. v. Breslau 94.
- VI., Sg. v. Rarnthen 128. 147.
- (v. Medling), S. Liupolds VI. Has. v. Herreich 11. 33; Gem.: Agnes (falfch Sophia); Tochter: Gertrud.
- —, Pfalzgraf bei Mhein, S. Hg. Heinrichs d. Löwen 9; Gem.: Agnes (Jubita); Töchter: Agnes, Irmgard.
- v. Andechs, Markgraf v. Iftrien 13. 28.
- -, Martgraf b. Mabren 12.
- I., Landgraf v. Beffen 148.
- I., Graf v. Anhalt, S. Bernhards Hgs. v. Sachsen 10. 12; Gem.: Frmgard (falsch Agnes).

- Beinrich, Grafv. Bar(-le-Duc) 119.
- -, Graf v. Güzzing 77. 78.
- -, Graf b. Ortenburg 13.
- —, Graf v. Plaien 11; Sohn: Lonrad.
- v. Asberg 18.
- v. Erenberg 36.
- **R**alb 19.
- v. **R**unring 53.
- v. Landsberg 13.
- v. Bilsbiburg 13.
- Helena v. Ungarn, Gem. Liupolds V. Hgs. v. Bfterreich 11.
- v. Henchofen: Heinrich] u. Labwig] 13.
- Hengersberg, Dorf u. Schloß, bann St. 19. 26. 156; v. H.: Altmann.
- v. Henneberg Grafen: Hermann I., Poppo VIII.; Berthold I. B. v. Witzburg, Johann II. Abt v. Kulda.

Sennegau 141.

Berchenfels f. Sobenfels.

Herigolt, Bogt v. Altaich 3.

- Hermann, Bijchof v. Halberstadt
  147.
- I., Bischof v. Bürzburg 28.
- —, Abt v. Niederaltaid, 3. 7. 8. 15—20. 34. 35. 41. 77. 80—82. 144.
- —, Detan v. Baumbach, Mönch zu Fulba 156.
- V., Marigraf v. Baden 9; Gem.: Jrmgarb; Söhne: Hermann, Rudolf.
- VI., Marigraf v. Baben, Sg. v. Bfterreich, S. Hermanns V.

Martgr. 9. 11. 32. 33. 38. 74; Gem.: Gertrub; Kinder: Friebrich, Agnes.

hermann, Markgraf v. Brandenburg 122. 147.

-, Landgraf v. Stefling 12.

I., Landgraf v. Thüringen 10;
 Gem.: Sophia, Sophia; Rinder:
 Hedwig, Ludwig, Heinrich, Frmgarb, Agnes.

— I., Graf v. Henneberg 72. 145; Sohn: Boppo.

— II., Graf v. Orlamunde 10. Hern: Konrad.

Hersfeld, Rl. u. St. 37; Abt: Heinrich IV.

v. Heffen Landgräfin: Sophia; Landgraf: Heinrich I.

v. Heunburg (falich v. Henneberg) Graf: Wilhelm.

Hieronymus, Minorit, Kardinal — Ritolaus IV. Papft.

Hilbesheimer Rirche 156; Bifchof: Gobeharb; Detan: Dietrich.

b. Hirschberg Graf 137; Grafen: Gebhard, Gerhard.

v. Hofdorf: Gozpold.

Hohenbogen, Burg 5.

v. Sobenfels: Ronrad.

v. Hohenfels (falich herchenfels): Philipp.

v. Sohenlobe Graf 137.

Sohold v. Bollmofen 14.

v. Solftein Graf: Albert.

v. Holland Grafen: Wilhelm II., Johann.

Honorius IV., Papft — Jakob v. Savelli, Kardinal 115.

Hanniter) 106.

Hugo, Pfarrer u. Domherr zu Regensburg 144.

Hungerenoth b. J. 1433. 150; b. J. 1491. 152. 153.

## 3

Jatob, Batr. v. Jerufalem = Urban IV. Bapft.

— v. Savelli, Kardinal — Honorius IV. Papft.

- v. Colonna, Kardinal 128.

-, Bifchof b. Det 36.

Jeitges: Raspar.

Jerusalem, St. 140. 143; Patr.: Ratob.

Jenezo, Burgraf v. Grach 53. Alfofen, Dorf 142.

313, 31. 73.

Ingolftabt, St. 144. 150. 155; St. Moriglirche 144.

3nn, Fl. 52.

Innocenz IV., Papft — Synnibalb (v. Lavagna), Karbinalbiaton 35. 37. 39. 41—43.

— Bunsam, Abt v. Melf 158. Johann III., Kardinalb. v. Tusculum 115.

—, (Bischof v. Littich), Hg. v. Baiern u. Holland 150.

— III., Bischof v. Prag 73.

-, Abt v. Aldersbach 151.

—, Graf v. Henneberg, II. Abt v. Fulda 156.

- I., Abt v. Riederaltaich 150.

- II., Abt v. Riederaltaich 150.

Johann III. Sumerl., Abt v. Rieberaltaich 153.

- -, Abt v. Oberaltaich 151.
- -, Abt v. Ofterhofen 151.
- I., Hg. v. Brabant 108.
- v. Orb, Monch zu Fulba 157.
- Windener, Monch zu Fulba 156.
- —, S. Ag. Ludwigs IX. v. Frantreich 76.
- Johann, Abt v. Rött 156.
- Parricida, Hg. v. Schwaben 147.
- L, Markgraf v. Brandenburg 46.

Johanniter S. Hospital.

Irmingard, Prngarda, T. Heinrichs Pfalzgrafen bei Rhein, Gem. Hermanns V. Markgr. v. Baben 9. 32.

Irmgard (falsch Agnes), T. Hermanns I. Landgr. v. Thüringen, Gem. Heinrichs I. Grafen v. Anhalt 10.

Far, Fl. 6. 150.

Jfarhofen, Dorf 18.

v. Iftrien Martgrafen 22; Martgraf: Heinrich.

Italien 21. 39. 61. 74. 102. 117. Juben 112. 113. 119. 126. 127.

Judita, E. Konrads Pfalzgrafen bei Rhein, (falsch ftatt Agnes).

Jutta, E. Kg. Rubolfs I., Gem. Benzels II. Kgs. v. Böhmen 94.

—, T. Pollos III. Hgs. v. Schweibnit, Gem. Stephans Hgs. v. Rieberbaiern 129. Raaben, St. 122.

Rarnthen, Herzogthum 75. 91. 93. 118: Herzoge: Bernhard, Ulrich

Ω

II., Philipp, Otafar, Meinhard, Otto, Heinrich VI.

Ralb: Beinrich.

Kalmfinz, St. 44. 141.

Karl d. Große, Raifer 23.

— IV., Kaiser, Kg. v. Böhmen 149; Sohn: Bengel.

- I., Ag. v. Sicilien 72. 74. 98. 101. 102. 104. 105.

- II., Ag. v. Sicilien (Reapel) 130. 131; Sohn: Rarl Martell.

— Martell, Rg. v. Sicilien (Reapel), S. Ag. Karls II. 130. 148, N. 2; Gem.: Clementia; Sohn: Rarl Robert.

— Robert, Ag. v. Ungarn, S. Karl Martells Ags. v. Reapel 130. 131. 137.

—, Bischof v. Sectau 28.

Rarolinger 20.

Kajan, Tartarenchan 128, N. 14. 129.

Rasimir IV., Kg. v. Polen 154; Tochter: Hebwig.

Raspar Jeitges, Abt von Nieberaltaich 157. 158.

Rafteun (Gaftein?) 13.

Ratherina, Gem. Ags. Mathias v. Ungarn 152.

—, E. Heinrichs I. Has. v. Niederbaiern, Gem. d. Martgr. Friedrich (Tuto) v. Landsberg 74.

b. Ratenellenbogen Graf: Diether.

Relheim, St. 28. 44.

b. Rempten Abt 147.

Rilian Beibed, Abt v. Rieberaltaich 155. 157.

Rirberg (in Raffau) 142.

v. Kirchberg a. d. Laber Graf: Abalhoh (falsch Chalhoh).

Köln, St. 36. 142; Erzb.: Konrab, Sifrib, Bigbold. — Kölner Bürger 108.

Königsaal, Kl. 139.

Rolmar, St. 36.

Romet b. J. 1264. 63. 72; b. J. 1378. 149; b. J. 1456. 151.

# Rourad, Chuurad.

Chunrad III., **A**g. 20. 21.

- IV., Röm. Rg. u. Kg. v. Sicilien, S. R. Friedrichs II. 35. 38 — 43. 54. 99. 100; Gem.: Elifabeth; Sohn: Konradin.
- —, Chunradin, Rg. v. Sicilien, Hg. v. Schwaben, S. Rg. Konrads IV. 40. 43. 74. 100. 101.
- I., Erzb. v. Mainz u. Salzburg, Karbinalb. d. Sabina,
  S. Ottos I. Pfalzgrafen v. Baiern 10.
- -, Erzb. v. Köln 36. 46.
- v. Bonsborf, I. Bischof v. Lavant, IV. Erzb. v. Salzburg 107. 113. 118. 128. 132. 136. 147.
- v. Pfeffenhausen, Erzbiakon zu Regensburg, II. Bischof v. Eichftätt 123. 147.
- I., Bischof v. Freifing 31. 53.
- —, Wilbgraf, Domherr, bann II. Bischof v. Freifing 53. 73.

Chunrad I., Bischof v. Passau 23.

— v. Lupburg , Probst, dann V. Bischof v. Regensburg 122. 123. 128. 129. 136. 147.

Konrad III., Bischof v. Straßburg 124.

— Auer, Abt v. Ettal 158.

Chunrad, Abt v. Metten 145. 146.

-, Abt v. Riederaltaich 4.

—, erwählter Abt v. Niederaltaich 28. 29.

—, Abt v. Oberaltaich 145. 146. Konrad, Abt v. Tegernsee 153. Chunrad, Mönch zu Astaich 18.

- Bern, Mond gu Altaich 18.

- Munichdorfer, Monch ju Altaich 18.

— Büchberger, Mönch zu Altaich 141.

-, Hg. v. Dachau 13.

—, Hg. v. Polen (Glogau) 54; Tochter: Anna.

—, Pfalzgraf bei Rhein, Br. K. Friedrichs I. 9; Tochter: Agnes (Judita).

Konrad, Markgraf v. Brandenburg 147, R. 30.

— II., Burggraf v. Rünberg 31. Chunrab, Wilbgraf 36.

—, Graf v. Mosburg 96.

—, Graf v. Plaien, S. Heinrichs
11. 60. 61. 144.

—, Graf v. Wafferburg, S. Dietrichs 11. 13. 37.

- v. Ahausen 5.

—, Bogt v. Altaich 4.

— v. Hohenfels 38.

Chunrab v. Lupburg 129.

v. Köt 6.

v. Schwarzenburg 19.
Kraft v. Sleuont (Släunze) 60.
144.
Krain 91. 93.
Kuchelmeister: Philipp.
Runs, Chune.
Chunibert, Abt v. Niederaltaich 34.

Chunibert, Abt v. Riederaltaich 34. Kunigunde, T. Kg. Philipps, Gem. Benzeslaus' I. Kgs. v. Böhmen 26. Chuniaunde, T. d. Kürsten Rostis-

Thunigunde, T. d. Fürsten Rostislaw Mstislawic v. Halicz, Gem. 1. Ottokars II. Ags. v. Böhmen, 2. Zebischs 63. 94. 159. Kunigunde, T. Ottos III. Markgr. v. Brandenburg, Gem. Belas v. Ungarn 63. Chuno, Graf v. Mögling 13. v. Kunring: Albero, Heinrich.

## 2

Ruttenberg, St. 137.

Ladislaus IV., Kg. v. Ungarn, S. Kg. Stephans V. 77. 78. 93. 107. 114.
Lanbau, St. a. d. Far 27.
v. Lanbau: Habmar u. Rapoto, Brüder.
Lanbolf, Bijchof v. Brixen 147.
v. Landsberg Markgraf: Friedrich (Tuto).
— am Lech: Heinrich.
Landshut, St. 26. 29. 40. 41. 44. 51. 76. 113. 129. 149. 152. 154. 155. — Landshuter Münze 44.
Langenzenn 141.

Lanffer: Bittor. Lateinische Rirchenbater 87. Lateinischer Wein 121. Laufanne, St. 90. Lauterburg, St. im Eljaß 36. v. Lavant Bifchofe: Ulrich I., Amalrich, Konrad L. Led, Fl. 13. v. Leiningen Grafen: Friebrich, Berhtold B. v. Bamberg; Gräfin: Ubelbild. Leo, Domberr, bann Bifchof b. Regensburg 63. 73. 74. 91. 94. Leonhard, Bischof v. Paffau 150. v. Lerchenfeld: Bernhard. b. Leuchtenburg: 3milo. Leupold f. Linpold. Leutfarde, Gem. Bertholds I. Grafen v. Bogen 5. Libanon 139. Lichtenwörth (Lithenwerbe), Burg v. Liebenau Grafen: Sifrid, Bernhard. v. Limburg a. b. Labn: Gerlad. Linz. St. 33. 137. Liudmila f. Ludmilla. Linpold, Leupold. Liupold I., Bifchof v. Bamberg 147. -, Abt v. Nieberaltaich 4. 143. - Geiftl., S. Abalberts III. Grafen v. Bogen 7. 11. 13. 26. — I., Hg. v. Baiern 3. - V., Sg. v. Ofterreich u. Steier 6. 9. 11. 24. 25. 77; Gem.: Helena: Söhne: Friedrich, Lin-

polb.

Li upold VI., Sg. v. Steier u. Ofterreich, G. Sg. Liupolds V. 11. 25. 27. 28. 40; Rinber: Friebrich, Beinrich, Margarete. Leupold II., Sg. b. Ofterreich 149.

-, Graf v. Hals 14. 149. Liutold, Graf v. Plaien 23.

v. Lobenftein: Ulrich.

Ä

1

M,

Ġ,

Š.

ä

Lombarden 22. 34. 42. 74. 100.

- Lombarbei 100.

v. Lonsborf: Otto B. v. Paffau.

v. Loos (Lon) Graf: Lubwig I.

v. Luder: Benbelin.

Lubmilla, Lubmila, Liudmila, T. Friedrichs Sgs. v. Bohmen, Gem. 1. Abalberts III. Grafen b. Bogen, 2. Ludwigs I. Sgs. v. Baiern 7. 10-12. 29.

Ludwig, IV. Sg. v. Baiern, IV. Raifer, S. Hg. Lubwigs II. 119.147-149; Sohn: Stephan.

- IX., Rg. v. Frantreich 37. 72. 76; Söhne: Philipp, Johann.

- I., Sg. v. Baiern, G. Sg. Ottos I. 5. 9. 10. 12. 24-28; Gem.: Lubmila; Sohn: Otto.

- II., Sg. v. Oberbaiern, Bfalggraf bei Rhein, G. Sg. Ottos II. 28. 33. 36. 37. 39. 40. 42. 44-46. 51-54. 72. 74. 86. 91. 95. 118. 119. 144. 146; Bem. : Maria, Anna, Mathilde; Söhne: Ludwig, Rudolf, Lubwig.

-, S. Ludwigs II. Hgs. v. Oberbaiern 74.

— III., Hg. v. Niederbaiern, E. Hg. Heinrichs I. 75. 113.

Ludwig IX., Hg. v. Baiern 151.

- V., Pfalggraf bei Rhein, Rurfarft, S. d. Rurf. Philipp 156.

- IV., Landgraf v. Thuringen, S. hermanns I. 10; Gem .: Elifabeth.

- I., Graf v. Loos 10; Tochter: Agnes.

- Graf v. Detting 137.

— v. Hagenau 13.

- v. Belting 53.

v. Labed Bifchof: Dietrich II.

v. Luneburg Bergog: Bilbelm.

v. Lüttich Erzdiakon: Thebald. Lützelwinter a. Rhein 142.

Lupburg, Burg 129; v. L.: Ronrad , Konrad V. B. v. Regensbura.

Lyon, St. 35. 39. 86. 99. 110, N. 1.

Mähren 30. 40. 43. 44. 76. 78. 92-94. 137; Martgraf: Beinric.

Märker (b. Mark Ancona) 100. Mailand, St. 21. 24; Kirche bes h. Ambrofius 24.

Mainz, St. 36. 141. 142; Erzb.: Ronrad I., Sifrid II., Gerhard I., Wernher, Beinrich II., Gerhard II. Manfred, Fürft b. Tarent, Rg. v. Sicilien , S. R. Friedrichs II. 43. 72. 74. 99. 100.

Mangold, Bifchof v. Burzburg 147.

Marburg a. d. Lahn, St. 34. 36. March, Fl. 60. 92. — Marchfelb 92.

Margarete, T. Liupolbs VI. Hgs. v. Österreich, Gem. 1. Kg. Heinrichs VII., 2. Otafars II. Kgs. v. Böhmen 33. 40. 63.

— v. Baiern, Gem. Philipps Kurfürsten v. d. Pfalz 156.

—, E. K. Friedrichs II., Gem. Albrechts Landgr. v. Thüringen 117, N. 3.

—, Gräfin v. Flandern 40. 44. Maria, T. Heinrichs III. Has. v. Brabant, Gem. Kg. Philipps III. v. Frantreich 128.

---, Gem. Belas IV. Rgs. v. Unsgarn 76.

— v. Brabant, Gem. Lubwigs II. Hogs. v. Baiern 45. 144.

Marquard, Mönch zu Altaich 18.

—, Bogt v. Altaich 4.

— v. Framelsberg 5.

Martin IV., Papft 87—89. 98— 105. 108—110.

Mathias, Rg. v. Ungarn 152; Gem.: Ratherina.

— Thenscher, Abt v. Niederaltaich 158.

Mathilbe (falfch Sophia), T. Ag. Heinrichs II. v. England, Gem. Heinrichs (d. Löwen) Hgs. v. Sachsen u. Baiern 9.

-, T. Rg. Rudolfs I., Gem. Ludwigs II. Hgs. v. Baiern 86.

—, E. Ag. Abolfs, Gem. Rubolfs Pfalzgr. bei Rhein 119. v. Matsave Herzog: Bela.

St. Mauriciustirche f. Altaich. Mayrhofer: Ambrofius.

h. Maximilian 107.

Maximilian, Kaiser 155. 157. Meinhard III., Graf v. Görz 40.

— IV., Graf v. Görz, Hg. v. Rärnthen 54. 118; Gem.: Elifabeth.

—, Graf, Bogt v. Altaich 4. Meinhart, Bogt v. Altaich 4. Meißen, St. 117. 118; Bischof:

Bernhard. — Meißen, Land 92. 117. 137; Markgraf: Friedrich b. Freibige.

v. Melt Abt: Innocenz Bunfam.

b. Meran Herzog: Otto I.

v. Merfeburg Bischof: Heinrich II. Metten, Kl. d. h. Michael 23; Abte: Albert, Konrad, Peter, Pantratius.

v. Met Bischof: Jatob.

Michael VIII. Paläologus, Griech. Kaiser 88. 89.

—, Abt v. Lambach 157.

St. Michaelstirche zu Bachau 143.

St. Michaelstl. f. Metten.

Minderbrüber (Minoriten) 15. 26. 38. 108 — 113. 115. 128. 131. 132. 135. 140; Generalminister

v. Mögling Graf: Chuno. Mondfinsterniß im J. 1258. 53. Mons (Berg), St. 142.

Montfort f. Startenberg.

v. Moren Grafin: Albeit.

Moje, Burg 80.

109.

Mühldorf am Inn 52.

Mülhausen, St. im Elfaß 36.

v. Mosburg Grafen 14; Graf: Chunrab.

Mülnwed, unbefannter Ort 142.

Mümling, Dorf 141. München, St. 54. 112. 113. 152. Münchsborf, Dorf 6. Mündraching, Dorf 5. Münfter in Bestfalen, St. 37. v. Münzenberg: Ulrich. Munichborfer: Konrad.

### R

v. Nabzden: Olohomil.
v. Narbonne Erzb.: Guido.
v. Nassau Graf: Abolf.
v. Naumburg Bischof: Bruno.
Neapel, St. 42. 43. 74.
Neu-Eberstein, Burg 141.
Neuselben, St. 73.
Neumarkt i. d. Oberpfalz, St. 127.
141.
Neuß, St. 37.

Neuftabt a. d. Hardt, St. 36. Neuftabt s. Wiener Neuft. 30. Nicenische Kirchenversammlung 86. Niederaltaich s. Altaich.

Nitolaus IV., Papft — Hieronymus, Minorit, Kardinal 106. 107. 111—115.

Nifolaus, Karbinalb. v. Oftia, Predigerbruber = Benedift Xl. Bapft.

Nittenau, Burg 73.

Morifer, Herzogthum der = Baiern 22.

Mürnberg, St. 126. 127. 142. 147; Burggraf: Konrad II.

### D

Oberaltaich, Rl. b. h. Betrus 15. 80. 98; Abte: Ulrich, Boppo, Konrad, Ebermin, Johann. Obernborf 125, N. 3. Obernhausen, Dorf 5. Obernwerd, Dorf 17. Oberwesel, St. am Rhein 36. Ocmarign s. Ottmaring. Octavian, Kardinal — Biftor (IV.) Papft.

Österreich 6. 11. 16. 17. 22. 25. 30—34. 38. 40. 43. 44. 53. 60. 74. 76. 78. 91—93. 96. 128. 136—138. 146; Herzoge: Heinrich I., Liupold V., Friedrich I., Liupold VI., Friedrich II., Hermann, Friedrich (III.), Otafar, (Rudolf I.,) Albert I., Rudolf II., Mudolf III., Albert II., Albert III., Leupold II.—Österreicher 124. — Oberösterreich 40.

Detting, Alt-, St. 40. 44; Graf: Ludwig.

v. Dettingen Graf: Friedrich II. B. v. Baffau.

Ofen, St. 78.

v. Olmüt Bifchof: Dietrich. Oppenheim, St. 36.

v. Orb: Johann.

v. Orlamunde Grafen: Albert, Hermann II.

Orofius' Geschichtsbücher 20.

v. Ortenburg Graf 6; Graf: Heinrich.

Orvieto, St. 87. 88. 105. 110; Domtirche 88. 105.

v. Oftia Kardinalb.: Reinald, Ritolaus I.

Ofterhofen, Rl. 15; Abt: Johann. Otafar, Otafer, Otaffer, Otacher.

- Otafar I. Premisi, Rg. v. Böhmen 12. 25. 26.
- II. Premist, Rg. v. Böhmen, Hg. v. Öfterreich, Steier und Kärnthen, S. Rg. Wenzels I. 33. 34. 39. 40. 43. 44. 46. 51. 52. 60. 61. 63. 72—76. 78. 86. 91—94. 145; Gem.: Margarete, Kunigunde; Sohn: Wenzel.
- Otader III., Martgraf b. Steier 23.
- IV., Martgraf, bann Sg. v. Steier 23. 24.
- Ottmaring (falsch Ocmarign), Dorf 6.
- Otto IV., Raiser, S. Hg. Heinrichs b. Köwen 9. 25. 26.
- I., Bifchof v. Freifing 20.
- v. Lonsborf, Domherr u. Erzbieton, bann Bifchof v. Paffau 18. 42. 44. 46—51. 64. 144.
- -, Abt v. Rieberaltaich 148.
- v. Scheiern, II. Pfalzgraf, I. Hg. v. Baiern, S. Ottos I. Pfalzgr. 10. 11. 22; Gem.: Agnes; Rinber: Lubwig, Sophia, Heilta, brei Töchter 11.
- II., Hg. v. Baiern, Pfalzgraf bei Rhein, S. Hg. Lubwigs I. 8. 9. 11. 12. 16. 28. 30. 32. 33. 35. 37 — 42. 44; Gem.: Agnes; Kinder: Lubwig, Heinrich, Elifabeth, Cophia.
- III., Hg. v. Niederbaiern, **R**g. v. Ungarn, S. Hg. Heinrichs I. 62. 113. 118. 123—125. 129. 136. 137. 148.
- —, Hg. v. Karnthen, S. Hg. Meinhards 118. 128.

- Otto v. Wolfratshaufen, I. Hg. u. Meran 13. 28. 30; Tochter: Agnes.
- I., Pfalzgraf v. Baiern 10; Gem.: Heilka (falich Agnes); Söhne: Friedrich, Konrad, Otto, Otto.
- v. Wittelsbach, III. Pfalzgraf v. Baiern, S. Ottos I. Pfalzgr. 10; Sohn: Otto.
- v. Wittelsbach, IV. Pfalzgraf v. Baiern, S. Ottos III. Pfalzgr. 10. 13. 26.
- -, Pfalggraf v. Burgund 108.113.
- heinrich, Pfalggraf bei Rhein, S. Ruperts 155.
- III., Markgraf v. Brandenburg 46. 63; Gem.: Beatrig.
- IV. mit bem Pfeil, Markgraf v. Brandenburg 122. 147.
- V., Markgraf v. Brandenburg 94.
- -, Graf v. Eberftein 31.
- -, Graf v. Gelbern 11; drei Söhne 11.
  - -, Graf v. Grumbach 14.
- -, Graf v. Plaien Harbed 60.
- -, Graf v. Balley 13.
- v. Werbe 13.
- v. Oping: Berhtolb.
- b. Opta: Beinrich.

# #

Pabo v. Eimbret**st**irchen 13. — v. Zulling 6. Baläologus f. Michael. Balermo, St. 101. 104. Pankratius, Abt v. Metten 153. Paris, St. 105. 106. 110—112. 133; Marienkirche (Dom) 133; Predigerconvent 106.— Parifer Magister 111.

Paschalis (III.), Papst = Enibo Kardinal 21.

Baffau, St. 6. 22. 26. 38. 51. 72. 73. 95. 125. 126; Stephansfirche 126; St. Georgsberg 26. 126. — Paffaner Kirche 16. 64. 69. 71. 107; Sprengel 150; Bischiel Schard, Rubert, Ulrich II., Gebhard, Rubger, Berthold, Otto, Beter, Wichard, Gotfried L. Wernhard, Albert II., Leonhard, Friedrich II., Ernst, Wolfgang I.; Domberr: Eberhard. — Paffaner Münze 126. Baul Gmainer, Abt v. Niederaltaich 158.

v. Beilstain: Rapoto. Beitstover: Wolfgang.

Berchtold, Berhtold f. Berthold. Bernhard f. Bernhard.

Bertram f. Bertranb.

Berugia, St. 40. 61. 63. 69. 72. 138.

Beter III., Rg. v. Arragonien u. Sicilien 98. 105.

- v. Colonna, Karbinal 128.
- IL, Bischof v. Basel (später Erzb. v. Mainz) 147.
- —, Domherr v. Breslau, Bifchof v. Paffau 19. 64. 69. 71—73. 81. 91. 95.
- -, Abt von Metten 150.
- I., Abt v. Rieberaltaich 149.

Peter II., Abt v. Riederaltaich 151. St. Petersti. f. Oberaltaich. Bettan, St. 33. 61.

Pfaffenmunfter, Rl. 23.

Pfalz(graffcaft) bei Rhein 9. 44; Pfalzgrafen: Konrab, Heinrich, Otto (II.), Ludwig (II.), Rudolf, Friedrich I., Philipp, Ludwig V., Friedrich II., Otto Heinrich.

- v. Pfeffenhausen: Konrad B. v. Eichkätt.
- v. Pfirt Graf: Ulrich.
- Bhilipp, Rg., Sg. v. Schwaben, S. R. Friedrichs I. 10. 12. 15. 25. 26; Tochter: Kunigunde.
- III., Ag. v. Frantreich, S. Ag. Ludwigs IX. 76. 105. 106. 128; Gem.: Maria; Kinder: Philipp, Blanca.
- -- IV., Kg. v. Frantreich, S. Kg. Philipps III. 119. 122. 123. 132. 133. 135. 136.
- —, Erzb. v. Salzburg, Batr. v. Aquileja, Hg. v. Karnthen, S. Hg. Bernhards 87. 42. 46—50. 75.
- -- Anchelmeifter, Monch ju Fulda 157.
- —, Pfalggraf bei Rhein, Kurfürft 154. 156; Gem.: Margarete; Söhne: Ludwig, Rupert, Friebrich.
- —, S. Ruperts v. d. Pfalz 155.
- v. Faltenstein 36.
- v. Hohenfels (falfo v. Berchenfels) 36.
- Philippa, T. Guidos Grafen v. Flandern 123, N. 1.

Biacenza, St. 21.
Bicardie 108.
Bilfting, Ort 95.
v. Plaien, Pleien, Geschlecht der Grasen 61; Grasen: Liutold, Heinrich, Konrad, Otto.
St. Pölten, St. 146.
Polen, Boll u. Land 92. 137. 144;
Kg.: Kasimir IV.; Herzoge s. u.
Bressau, Glogau, Schweidenitz,
Bollo III., Hg. v. Polen (Schweidenitz) 129; Tochter: Jutta.
Bommern 92.

Ворро, Ворро.

Poppo v. Trimberg, III. Bischof v. Bürzburg 72, N. 4.

- I., Abt v. Riederaltaich 7. 26. 28. 143.
- —, Mönch in Nieberaltaich, Abt v. Oberaltaich, bann II. Abt v. Nieberaltaich 62. 80. 97. 98. 145.
- —, Mönch zu Altaich 18. BoppoVIII., Graf v. Henneberg, S. Graf Hermanns I. 145; Gem.: Sophie.

Poppo, Graf v. (Walb)burn 36.
— v. Kasberg 6.

Portenau (Porbenone) 91.

Poftbaur, Dorf 142.

- Prag, St. 122. 149; Domfirche 149; Bijchof: Johann III.
- v. Prambach: Wernhard B. b. Paffau.

Bredigerbrüder, -orden (Dominifaner) 15. 53. 106. 108. 110. 111. 115. 128. 131. 132. 135. 140.

Premist f. Otalar. Prehhurg, St. 76. Preuhen 44. v. Brüfening Abt: Bruno. Büchberger: Konrad. Purchard f. Burchard. v. Pup Bischof: Guido.

D. St. Quirinstl. J. Tegernsee.

**St** 

Rackenborf 142. Rabstabt, St. 118. Raffold, Bogt v. Altaich 3. Rapoto v. Ortenburg, III. Pfalzgraf v. Baiern oder Rotthal 11. 13. 14. 27. 37.

- v. Ahausen u. Landau 13.
- v. Peilstain 5.

Ratmund, Bogt v. Niederaltaich 4. Ratolb v. Chager 13. Regen, Fl. 136.

Regensburg, St. 17. 19. 22. 31. 38. 39. 44. 72. 73. 79. 120-123. 126. 136. 138. 144. 155. 158; St. Emmeramstl.; Domfirche d. h. Betrus 79. 94. 121; Convent der Minderbrüder 38. 113: Donaubrücke 138. — Regensburger Bürger 53. 127. 138; Juden 127; Dienstmannen 38. 39; Burggrafen 12. 44. — Regensburger Rirche 85. 94. 95, 121—123, 129; Chor 121; Diocese 42; Bischofe: Tuto, Sifrid, Albert I., Albert II., Leo, Beinrich II., Konrad V., Beinrich Abtsperger ; Erzbiatone:

Beinrich, Ronrad, Gberhard; Domberren: Sugo, Friedrich Schönsleben. — Regensburger Münze 44. 149. Regenstauf, Burg 44. 73. Regimboto f. Reimboto. v. Reichenau (?) Abt 147. Reichenhall, Dorf 7. Reichiza f. Richza. Reimboto, Bifchof v. Eichftätt 123. - v. Schwarzenburg 19. Regimboto v. Gugenbach 5. Reinald, Kardinalb. v. Oftia = Alexander IV. Bapft. - I., Graf v. Gelbern 108. Rhein, Fl. 44. 91. 93. 155; Pfalggrafen f. u. Pfalg. - Rheingegenb 119. 124. 125; Rheinlande 39. 52; Rheinstädte 35. 44. 45. Ricard, Ritschard. Richard, (Graf v. Cornwallis), Röm. Rg. 46. 85. Riticard I., Rg. v. England, S. Rg. Beinrichs II. 9. —, Kg. v. England (falsch statt Beinrich II.) 9. Richard, Bischof v. Worms 36. Richza, Reichiza, E. Alberts Grafen v. Dillingen, Gem. Adalberts IV. Grafen bon Bogen 7. 11. v. Riedenburg Burggrafen 12. Rindfleifc, Gubrer ber Judenverfolger 127. Robert II., Sg. von Burgund 108. - I., Graf v. Artois, Br. Rg. Ludwigs IX. v. Frankreich 37. - III., Graf v. Flandern, S. Graf Guidos 135.

v. Röt: Chunrad. Roger II., Rg. v. Sicilien 24; Tochter: Conftange. Rom, St. 29. 74. 75. 77. 100. 132. 135; Lateranfirche 34; St. Peterstirche 77. - Romische Rirche 49. 64. 87. 102-104; Rurie 96. 132. 133. - Romifces Reich 25; Romifche Raifer 120. b. Rofenberg: Wocho, Zmilo, Brüber. Rosenthal, Rl. 125. v. Rosenthal: Ulrich. Roftislaw Mftislawic, Fürst v. Halicz (Rugland) 63; Gem .: Anna; Tochter: Runigunde. Rotened, Schloß u. Graficaft 95; Graf: Beinrich II. B. v. Regensburg. Rotenfala, Bald bei Paffan 22. Rothenburg a. d. Tauber, St. 126. v. Rott Abt: Johann. v. Rotthal Pfalzgraf: Rapoto. Rubert f. Rupert. Andger, Anger. Rudger, Bifchof b. Chiemfee 28. —, Bischof v. Passau 16. 17. 30. 31. 37. 38. 144. Ruger, Abt v. Nieberaltaich 148. Audolf, Graf v. Habsburg, I. Aöm. Rg. 85. 86. 90—96. 107. 108. 113. 115. 117. 123. 130; Gem .: Anna; Kinder: Albert, Rudolf, Mathilbe, Agnes, Jutta, Clementia.

—, Erzb. v. Salzburg 107. 113.

114.

Mubolf, Hg.v. Oberbaiern, Pfalzgraf bei Rhein, S. Hg. Lubwigs II.
119. 124. 125. 128. 129. 137.
147; Gem.: Mathilbe.

— II., Hg. v. Öfterreich, S. Rg. Rubolis I. 96.

— III., Hg. v. Öfterreich, S. Kg. Alberts I. 128. 147; Gem.: Blanca.

— I., Martgraf v. Baben, S. Hermanns V. 9.

Ruger f. Rubger.

Rumpold v. Steinach 36.

Rumpolo b. Steinach 36. Rupert, Rutpert, Ruprecht, Rubert. Bgl. Robert. Rubert, Bischof v. Passau 23. Rupert, Abt v. Riederaltaich 4.

-, S. Rg. Abolfs 125.

—, S. Philipps Pfalzgr. bei Mein 154. 155; Gem.: Elifabeth; Söhne: Otto Heinrich, Philipp. Rutpert, Bogt v. Altaich 4. \* v. Rußland Ag.: Rostislaw.

### Ø

v. d. Sabina Kardinalb.: Konrad, Guido.

Sachien 10. 12. 92. 137; Herzoge: Heinrich (b. Löwe), Albert I., Albert II.

Salef, Fl. 23.

v. Salm Graf: Wolfgang I. B. v. Paffau.

Salzburg, St. 72. 74. 96. 106. 118. — Salzburger Kirche 47. 49. 50. 64. 66—68. 70. 71; Kapitel 66; Kirchenprovinz 54. 132; Erzb.: Konrad III., Al-

bert III., Eberhard II., Philipp, Burchard, Ulrich, Wladislaus, Friedrich II., Rudolf, Kourad IV., Ernst.

Sarracenen 37. 62. 77. 128.

v. Savelli: Jatob.

Schärding, St. 27. 86.

v. Schaunberg: Georg. Schazla v. Friblam 53.

v. Scheiern: Otto I. Hg. v. Baiern.

v. Kl. Scheiern Abt: Georg.

Schlettstadt, St. 36.

Schönsleben: Friedrich.

Schwaben 91. 93; Herzoge: Friebrich II., Philipp, Johann Barricida.

Schwäbisch-Wörth s. Donauwörth. Schwarzach, Dorf 6. 17.

v.Schwarzenburg : Chunrad, Reim boto.

Schwarzhuber: Andreas.

v. Schweidnit Herzog: Bolto III. Sebaftian, Abt v. Göttweih 157. v. Sedau Bifchöfe: Karl, Ulrich I., Bernbard.

Seligenstadt, St. 36.

Seligenthal, Ronnentl. 29.

v. Senon (?), Bischof: Anton. Serra (Sciarra) v. Colonna 134. Siboto, Bischof v. Augsburg 28.

— II., Bischof v. Speier 137. Sphoto, Graf v. Hadmarsberg 13.

Sicilien, Königreich 24. 43. 74. 98—102. 104; Könige: Roger II., Heinrich, Friedrich, Konrad, Manfred, Konradin, Karl I., Beter, (v. Neapel): Karl II., Karl

Martell.

Siegburg, St. 142.

Sifenhofen, Dorf 5.

Sifrid, Erzb. v. Röln 91. 108.

- II., Erzb. v. Mainz 30.

-, Bifchof v.Regensburg 28. 30. 35.

-, Graf v. Liebenau 13. 23.

Sigenftein, Burg 5.

Sighard Biber 53.

v. Sleuont, Släunze: Rraft.

Sonnenfinsterniß b. J. 1133. 143; 1241. 34. 144; 1406. 150;

1415. 150; 1544. 157.

Sophia, Landgräfin v. Thüringen (Heffen, Gem. Heinrichs II. Has. v. Brabant) 36.

-, 1. Sem. Hermanns I. Landgr. v. Thuringen 10, R. 10.

-, T. Ottos I. Has. v. Baiern, 2. Gem. Hermanns I. Landgr. v. Thuringen 10.

Sophia (falfc ftatt Agnes), T. Hermanns I. Landgr. v. Thuringen, Gem. Heinrichs v. Öfterreich 10. 11.

—, T. Heinrichs I. Has. v. Riederbaiern, Gem. Poppos VIII. Grafen v. Henneberg 145.

—, T. Hg. Ottos II. v. Baiern, Gem. Graf Gebhards v. hirfdberg 53. 54.

—, T. Ag. Heinrichs II. v. England, falsch ftatt Mathilbe 9. v. Spanien Ka.: Alphons X. v.

v. Spanien Rg.: Alphons X. v. Castilien.

Speier, St. 36. 117. 124; Bijcof: Sigeboto II.

Spitz, Ort an der Donau 6. 7 16. 150. Spoleto, St. 21.

Staats, Burg 60.

Starlenberg = Montfort, Burg bei Accon 77.

v. Stefling Landgrafen: Friedrich, Hermann.

Steier(mart), Herzogthum 24. 25. 32. 33. 40. 43. 60. 61. 74. 78. 91. 93. 118; Martgrafen 22; Martgraf: Otacher III; Herzoge: Otacher IV., Liupold (V.), Liupold (V.), Liupold (V.), Liupold (VI.), Friedrich, Otalar.

v. Steinach: Rumpolb.

Steinfeld bei Bien 31.

Steoro: Seinrich.

Stephan V., Kg. v. Ungarn, S. Kg. Belas IV. 60. 76—78. 107; Sohn: Ladislaus.

—, fig. v. Riederbaiern, S. Hg. Heinrichs I. 77. 113. 123. 129. 148; Gem.: Jutta.

— I., Hg. v. Baiern, S. K. Ludwigs IV. 149.

Straeun: Ulrich.

Stragov, Rí. 12.

v. Stralenberg herr 36.

Straßburg, St. 36. — Straßburger Sprengel 143; Bifchofe: Heinrich III., Konrab III.

Straubing, St. 26. 27. 97.

Stybor Haupt 53.

Süßenbach, Dorf 5, R. 12; v. S.: Regimboto.

Sphoto f. Siboto.

Synnibald (v. Lavagna), Kardinalbiaton = Innocenz IV., Papft.

X

v. Carent Fürst: Manfreb. Tartaren 34. 62. 91. 107. 108. 133. 134. 144.

Tauberbijchofsheim, St. 141.

v. Tegernsee, Rl. d. h. Quirin, Abte: Konrad, Augustin.

Teisbach, Burg 39. 95.

Tempels, Ritterorben bes, 106.

Thebald, Erzbialon v. Lüttich = Gregor X. Papft 77.

Thenfcher: Mathias.

Theoderich f. Dietrich.

Thomas, Abt v. Weihenstephan 158.

Thüringen 117; Landgrafen: Hermann I., Ludwig IV., Heinrich (Raspe), Albert, Diezmann; Landgräfin: Sophia (f. Heffen). Thundorf, Dorf 97.

Company St. 01

Tortona, St. 21.

Trapber: Albert.

v. Treviso: Ezilin v. Romano. Trienter Thal 40.

v. Trier Ergb.: Theoderich II., Arnold II., Boemund I., Diether.

Tripolis, St. 139. 140.

v. Trimberg herr 36; Poppo.

Tuscien (Toscana) 61. 100. — Tuster 100.

v. Tusculum Kardinalb.: 30hann III.

Tuto, Bischof v. Regensburg 34. Thmo, Mönch zu Altaich 18.

v. Tyrnach: Wichard.

Tyrnau, St. 76.

u

Überschwemmung b. J. 1268. 75; 1272. 77; 1433. 150; 1501. 153. **Ubalrich, Ulrich.** 

Ulrich I., Bischof v. Sedau, Erzb. v. Salzburg 46 — 51. 54. 59. 65. 66. 70.

- I., Bischof v. Lavant 28.

— II., Bischof v. Paffan 26.

—, Abt v. Brewnow 149.

Udalrich, Abt v. Riederaltaich 5. 23. Ulrich, Abt v. Oberaltaich 15.

—, Abt v. St. Emmeram zu Regensburg 38.

-, Mönch zu Altaich 18.

— III., Hg. v. Kärnthen, S. Hg. Bernhards 30.33. 45. 75; Gem.: Agnes, Agnes.

-, Graf v. Pfirt 36.

Ubalrich, Graf, Bogt v. Altaich 4. Ulrich, Graf v. Belburg u. Chlams

me 12. —, Graf, Br. Meinhards 4.

- v. Capella 53.

-, Schent v. Ellenbogen 53.

- v. Lobenstein 53.

- v. Münzenberg 36.

— v. Rosenthal 53.

— Straeun 6.

Ubelhild, Gräfin v. Leiningen 36. Umftabt (Groß- u. Klein-) 142. Ungarn, Boll u. Land 30. 32. 34.

40. 42. 60. 61. 76. 78. 91. 107. 114. 124. 130. 131. 137. 144; Könige: Bela III., Andreas II., Bela IV., Stephan V., Labislans IV., Andreas III., Karl Robert, Wenzel, Otto, Mathias.

Uotilo, Hg. v. Baiern 143. Urban IV., Papst — Jakob Batr. v. Jerusalem 63. Usterling, Dorf 6. v. Utendorf, der Freie 14.

23 h. Balentin 107. Ballen, Burg 4; Graf: Otto. Beit, Abt v. Albersbach 151. v. Belburg Graf: Ulrich. Belben, Ort 95. Benedig, St. 29. 51. - Benetianer 129. Berona, St. 21. Bittor (IV.), Papft = Octavian. Kardinal 21. Biftor Lanffer, Abt v. Niederaltaid) 157. Bils, Fl. 51. v. Bilsbiburg: Beinrich. h. Birgilius 107. v. Birneburg Graf 36. Biterbo, St. 48. 63. 74. 75. v. Bohburg Markgrafen 22; Markgraf: Dipold. Voltmar, Bolrad f. Fol. v. Bonftorf: Konrad IV. Erzb. v. Salzburg.

#### 233

Bachau, Dorf 143. Baefigrim, Bogt v. Altaich 4. Baife: Chadold. Balder, Abt v. Niederaltaich 4. v. Wasserburg Grafen: Dietrich, Konrad. Beibed: Kilian.

b. Beihenstephan Abt: Thomas.

Weiß a. Rhein 142. Weißenburg, St. im Essaß 36. Weißenregen, Dorf 6. 19. Wenbelin v. Luber, Mönch zu Fulba 157.

# Wenzel, Wenzeslaus, Wenzezlaus, Wenzlaus.

Wenzel I., Kg. v. Böhmen, S. Kg. Otalars I. 12. 26. 30. 33. 39. 40. 42; Gem.: Kunigunde; Kinder: Otalar, Beatrix.

— II., Kg. v. Böhmen, S. Kg. Otalars II. 94. 122. 128. 130. 131. 136—139. 147. 148. 159; Gem: Jutta; Sohn: Wenzel.

— III., Kg. v. Böhmen (u. Ungarn), S. Kg. Wenzels II. 130. 131. 139.

—, Röm. Ag., IV. Ag. v. Böhmen, S. A. Karls IV. 149.

Wenzlaus, Abt v. Niederaltaich 4. Werd, Donauinsel bei Niederaltaich 96. 97. 152.

v. Berbe: Otto.

Wernhard v. Prambach, Domherr, dann Bischof v. Passau 107. 125. 126. 128. 136. 146. 147.

-, Bischof v. Sectau 29.

-, Prior, bann Abt zu Rieberaltaich 98. 145. 146. 148.

Wernher, Ergb. v. Maing 63. 91.

-, Mönch zu Altaich 18.

-, Lefemeifter ber Regensburger Minoriten 113.

-, Truchfeg v. Alzei 36.

- ber Gute 112.

Wertheim 142.

Westfalen 37. 107. Wehlar, St. 36.

Wichard, Probst, dann Bischof v. Paffan 95. 145.

- v. Thrnach 53.

Wien, St. 16. 30. 73. 92, 149. 150. 152; Antonstirche 16; Stephanstirche 150. — Wiener 31.

Wiener Reuftabt 30. 31.

Bigbold, Erzb. v. Köln 127. 129. 147.

Wildgrafen: Konrad, Emicho, Gotfried, Konrad B. v. Freifing.

Wilhelm II., Graf v. Holland, Röm. Ag. 35. 36. 39. 40. 44. 45.

— IV., Hg. v. Baiern - München, S. Hg. Alberts IV. 155.

Willehalm, Sg. v. Lüneburg, S. Sg. Heinrichs b. Löwen 9.

Wilhelm, S. Guidos Grafen v. Flandern 135.

—, Graf v. Heunburg 31, N. 1.

— v. Gordebrat 53.

Wimpfen, St. 36.

Binbberg, Rl. 4.

Windener: Johann.

Windsheim 141.

Winkeling, Dorf 5.

Wiffehrader Kirche 68. 70; Probst: Blabistans.

v. Bittelsbach: Friedrich, Otto III., Otto IV., Pfalzgrafen v. Baiern.

**Bladislaus**, Probst v. Wissehrad, Erzb. v. Salzburg 64. 67. 68. 70. 71. 74. 75.

Wocho v. Rosenberg 52.

Worth f. Donaumorth.

Wolfgang, Graf v. Salm, I. Bischof v. Passau.

— Peitstover, Abt v. Rieberaltnich 153.

Wolffang, Mönch ju Altaich 18. v. Wolfratshaufen: Otto I. Hg.

v. Weran.
v. Wollmojen (Wolmuotja): Hohold.

Borms, St. 25. 36. 124; Bifchofe: Richard, Emicho.

Worringen, Ort 108, R. 6.

v. Bürttemberg Grafen: Eberhard b. Erlauchte, Eberhard d. Raufchebart.

Bürzburg, St. 115. 126. 142. — Bürzburger 72; Bischöse: Hermann I., Poppo III., Berthold I., Berthold II., Mangold, Anbreas. — Bürzburger Gan 72; Sprengel 112.

Bunfam: Innocenz.

3

Ppern, St. 123. Yrngarde f. Frmingar**b**.

3

Baia, unbet. Dorf 6. Bebifch, Bohm. Ebler 94. 159; Gem.: Runigunde.

v. Relfing: Ludwig, Albert.

v. Riegenhain Graf: Bertholb.

v. Ziegenheim Graf: Burcharb.

Birberg, Cirberch (Bierberg?), Burg 19. 80.

Biftersborf 92.

3milo v. Leuchtenburg 52. 78.

Zmilo v. Rosenberg 53.

Zürich, St. 36.

v. Zulling: Pabo.

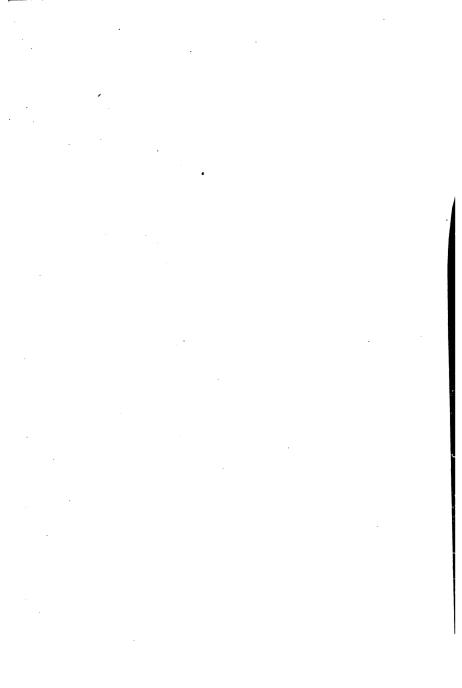

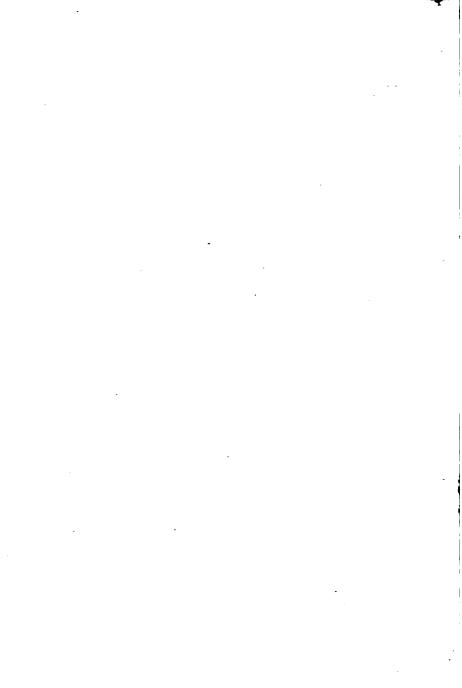

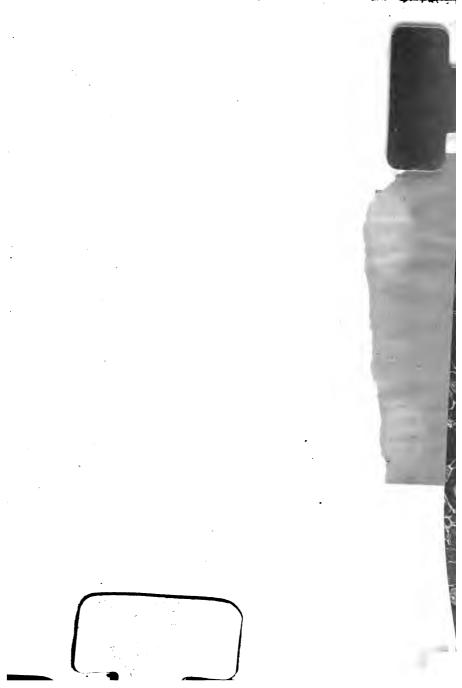

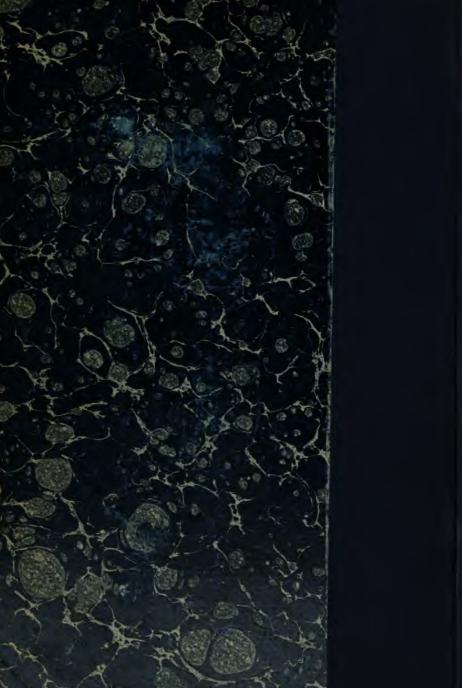